

### Geschichte

ber

# deutschen Stände

nach ibrer

gefellschaftlichen Entwidelung

111

politischen Bertretung.

Von

Dr. Theodor Mundt.

Brofeffor und Bibliothetar ber Ronigl. Universitate-Bibliothet in Berlin.



Berlegt von M. Simion in Berlin.

1854.



#### Bormort.

Die Geschichte ber beutschen Stänbe ist bas Hauptgeaber ber beutschen Rationalgeschichte, bie darin die entscheichniten Clemente und Gruppen ihrer Entwickelung aufstellt. Es kum bei bieser Darziellung barauf an, Abel,
Priefterthum, Bürgerstand und Prosetariat stowel,
in ihren historischen Ursprüngen, wie inmitten ber politischen
und geschichtlichen Entwickelungen bes beutschen Bolles, zu
zeichnen, wobei die wichtigten Lebenstragen ber Gegenwart,
bie zum Theil in diesem Augenblick noch auf dem Spiele
stehn, auf die höchsten Instanzen ber Geschichte und ber
Wissenschaft zurückzuführen waren.

In einem Zeitmoment, wo die wissenschaftliche Entscheidungskraft auf dem Boden ber streitenden Parteien leine besondere Zufäsigsett hossen darf, kann es überstüfsig erscheinen, Untersuchungen und Darstellungen dieser Art vorzunehmen. Auf der andern Seite scheint die Bertiefung in die eigensten Gemente unserer Rationalgeschichte niemals dringender geboten, als gerade in dieser zweisstschaften und gänzlich besorganisitren Lage der heutigen europäischen ganzlich besorganisitren

fchen Bolitif. Bie fich anch bie Stellung Deutschlanbs in berfelben zeigen und wenden moge, fo wird man boch mit größerem Stolg wieber als bisher auf eine gemiffe Integritat ber beutichen Nationalfraft gurudweisen konnen. Frantreich bat unter ben Sturmen und Berichulbungen ber letten Beit bie hiftorifche Initiative aus ben Sanben berloren. und in England bat fich gezeigt, bag eine ehrenvolle principienftarte Bolitit fich feinesmege immer unter ben Gegnungen bes reinften nationalen Constitutionnalismus einfindet. Das frangofifche und englische Bolt, bie noch bor Rurgem burch freie Inftitutionen und eine gewiffe nationale lleberlegenheit bem Deutschen weit vorangeschritten, haben feine Urfache mehr, an ber beutschen Ration bie politische und biftorifche Unebenburtigfeit gu beachfelguden. Bir find beut Alle Gines bes Anbern werth, aber Deutschland, wie bide Rebel auch über feine Soben gefallen fein mogen, bat nicht nur ebenfo viel Unrecht auf bie Butunft behalten als jebe anbere Nation, fonbern wir find auch in ber eigenften Babn unserer Nationalität noch immer baffelbe frifche, erwartung8volle, burch alle Enttäuschungen nicht bemoralifirte, für jeben großen Butunftstag im Borans geschmudte und gewaffnete Bolt geblieben!

Der beutschen Ration schien einst bie Universalherrschaft über bie europäische Welt bestimmt, und ber Berfall bes heiligen römischen Reichs beutscher Ration konnte ben Höhepunct bes beutschen Rationallebens nicht berrücken, sondern nur in die innere Kraft bes Bolles selbst verlegen. Die beutiche Beidichte ift ein großes wunterbares Bergwert voll ungeheurer Schabe, bie ber Forfchung und Darftellung wie bem Bewußtsein bes Bolfes noch bei weitem nicht geboben finb. Diefe Befchichte mehr und mehr aus ben Quellen gn erforschen und aus bem richtig begründeten, ber Renntnig ber Bergaugenheit wie ben Erfahrungen und Beburfniffen ber Begeuwart abgewonnenen, nationalen Stanbpuntt ju fcbreiben, ift eine Aufgabe, bie beut mehr als je in ben Borbergrund ber literarifden Beftrebungen gerudt scheint und welche bie verschiebenartigften Rrafte und Antecebentien ju ihrer Erfullung brauchen fann. Wir halten es für ein gutes Beichen, bag in biefem Augeublid eine ftaaterechtliche Stubie über ben beutschen Abel ober eine bistoriiche Untersuchung über beutsches Burgerthum ben öffentliden Intereffen in Deutschland jebenfalls naber ftehn, als . ein frangofif der Journalartifel ober eine nach ber Barteis biplomatie geformte englische Barlamenterebe. In ber Burudgiehung auf bas in feiner natürlichen Fulle vorliegenbe Nationalelement erblicken wir einen ber Rettungswege aus ber heutigen ftaatlichen und socialen Desorganisation, und wunschen, bag babei bie Besichtspunkte, welche bie nachfolgende Darftellung ber Beidichte ber beutiden Stanbe bestimmt haben, in ihrer, soweit es gelungen ift, nachgewiesenen Berechtigung anerfannt merben möchten.

Berlin, im December 1853.

Theodor Mlundt.



#### Inhaltsverzeichniß.

Erftes Buch: Bom Urfprung ber beutiden Nationalftanbe.

1. Das Urbitd ber beutschen Nationalität. (Ber gechichtliche Echenhyvore bes beutichen Soltes. Die Gegenfahe
im beutschen Nationalcharalter. Der Urtypus in der Germania bes Zaeitus. Die Körpertichkeit der alten Germanen.
Die germanische Inschauung von der Jeau. Beseutung der
beutschen Nationalität für die antist Wachjaveltis
Ausgehardlis
Ausgehardlis
Ausgehardlis
Ausgehardlis

2. Die alte beutsche Bollsgemeinde in der Gliederung des Eigenthums. Oder Serbindung fecialistiger umb f\( \text{faint} \) der Beider umb f\( \text{dieser} \) die Ereindung fecialistiger umb f\( \text{dieser} \) die Ereindung der Germanen. Die erken Gweinder-Kuftelungen. Der gestellsgefische Gemeindesse, Der gestellsgefische Gemeindesse, Die Brechtsgaundfische. Die Gette des Zeitus umb zultus Cafar. Die Wartgemfenschien.)

3. Die Entftehung bes beutlichen Abels. (Die urbrüngliche Glieberung nach Stiebening ber beutschen Solfsgemeinbe. Die Sometrung nach Stanbedunterschieden gebot bem Raturgufnab bes beutsche fes an. Der Raturgufnab und bas Tompgetum ber Gleicheit. Die Abeitung bes germanischen Freiheitsbergisse in Beke, girei, Friefellssen und Sellaven. Das patrierabeilische Ureitung. Der Mel als Geschiecht, Das patrierabeilische Ureitung. Der Mel als Geschiecht, Das Port anal. Net und Cigenthum. Der Begriff bes Gemins. Die alten germanischen Geschiefter und bas pectifige Besten ber arisibertalischen Nace. Ausnahme bes Abels von bem germanischen Erbensgleis ber Tomogamie. Die bestehnt bes aber beutschen Beckegeschiechter.)

8. Begriff bes germanischen Principats. (Die urbrüng-

4. Begriff bes germanischen Principals. (Die ursprüngiche Bolfeinseit utwerbroden burd die menschies Katur. Der bereschaftsbegriff. Das Weien ber Obtsigkei. Die germanischen principes. Rebeneinaubergeben monachölicher und bemokratischer Deganisationen in der germanischen Welt. Der germanische princeps als Spisse der bemokratischen Deganisch iron. Gegensche bes germanischen Königthums und feine Ent

- - Formen ber Freiheit und Rnechtichaft in ben Unfangen bes germanischen Staatelebens. König und Anecht an ben beiben außerften Enben ber Befellichaft. Die bunfle Entflehung ber Rnechticaft, Der Stlave und ber Goalf. Die Buffanbe ber germanifchen Staven. Die Borigen und Freigelaffenen. Untrennbarer Bufammenbang von Greibeit und Befit. Das Droletariat ber Freiheit in ben erften flabtifchen Elementen. Difoung ber beutiden Liten mit ben romifden Colonen. Die permorfenen Stoffe ber Gefellichaft. Die Bolfsaefene gegen bie Blutevermifdung ber vericbiebenen Ctanbe. Der germanifde Begriff ber Schuthorigfeit und Samiliengewalt. Die Coutborigen ber Rirche. Der Bollbegriff ber Freibeit im Grunbbefin. Die Beerbannpflichtigfeit. Das Bebraelb und bie Befimmungen ber Bolfegefete. Der frantifche antrustio an ber Stelle bes Abele. Bermifdung ber Stanbesuntericiebe unter ber frantifden Berricaft. Der fraufifde Ctanb ber Rationalfreien. Anbeutungen bes britten Stanbes im Liten. Die lanbeigene Freiheit. Die Mittelfreien. Schillernbe Difchformen
- 7. Berberbnis bes Kreibeitsbegriffs burch bie Eigenthumsverpaltniffer (Das freigene Gut, alodis. Der Perfähige, execitalis. Die Benefigien und die perfönliche Griebeit. Griftsbung ber Dienfmannen. Die Umbiegung ber nationalen Kreibeitsbes unter ben franklichen Königen. Keine bes leinhöperriichen Baglien- Berhältniffe. Die Breinbung bes Eigenbumd- und Freibeits- Begriffs als Erfindung ber driftlichen Kirche. Der König als Pere alder Bolfeigenithums.

Der fonigliche Albefit und bie Guteverleibungen. Die gebeimnifvolle 3bee bes Riefus. Die tonigliche Munificeng. Die 

8. Untergang bes bemofratifden Gefdlechtsabels im monardifden Dienftabel. (Der Abel und bie nationale Demotratie. Die mythische Urvergangenheit bes beutschen Ra-tionalabels. Die ursprunglichen Abelsgeschlechter bei ben Goiben. Babern und Langobarben. Der Gafinbius ber Langobarben. Der Antruftio ber granten. - Das Ronigthum als Auflofung ber beftebenben Stanbesverbaltniffe. Untergang bes alten Bolfsabele. Die neue Ariftofratie ber Ronige. Dienftleute. Die Pairie ber fonigliden Ernennung.) . . . G. 91-104

9. Barone, Grafen, Pfalggrafen, Martgrafen. (Das griftofratifche Dienftmefen. Die Barone. Die Grafen als Berrichaftebeamte. Die Grafenbegirte. Die Berichteverfammlungen. Der Beerbanngraf. Die friegerifche Drganifation bes Dienfigefolges. Uebergang bes grafichen Beamtendarafters aur griftofratifden Gelbftberrlichfeit. Gintreibung ber Abgaben, Bolle und Beben. Die Beneficialguter bes Grafen und bie territoriale Bilbung ber Grafichaft. Der Bau fefter Schlöffer. Die Pfalggrafen. Das Martgrafenamt.) . . G. 105-122

10. Bergoge und Sansmeier. (Die Bergoge ale Dberfriegebefehlehaber und Dberflatthalter. Berbaltniß ber Bergoge au ben Grafen. Bilbung eines Bergogthume. Untericiebe ber Lanbicaften und Stamme in ben Bergogthumern ausgebilbet. Die beutiden Bergoge ale Begrunder ber beutiden Rationaltrennung. Das baierifde Beichlecht ber Agiloffinger. Beeintradtigung ber foniglichen Dacht burch bie neuen bergoglichen Baufer. Die Machtconftruftionen bes frantifden Reichs. Das Amt ber Sausmeier. Corporative Glieberung ber neuen bofifchen Ariftofratie burch bie Dausmeier. Das Ebiet Chlotha-har's II. ale erfte National-Berfaffungeurfunde und als erfte gefehliche Refiftellung bes toniglichen Abfolutismus. Die Dippin'fche Sausmeierfamilie. Carl ter Große. Die Erneuerung ber abenblanbifden Raiferwurbe. Das Problem ber vollesthumlichen Monarchie. Burudbrangung ber ariftofratifchen Bwifdenmacht. Die Befchrantung und Befeitigung ber beut-ichen Rationalbergoge burch Carl. Begunftigung bee Grafenthums im Ginne ber Bolfeobrigfeit. Die Bergogewurde als geriegenbes Conberclement in ber beutichen Rationaleinheit. Bergogemurbe und Ronigstitel in Baiern.) . G. 123-144

11. Umbiegung ber nationalen Bolfevertretung in Die ariftofratifde Reideftanbicaft. (Die urnationale Bolfeversammlung ber Deutschen. Die neue hofariftofratie ale Bolfereprafentantin und ale Mittelglied amifchen Ihron und Bolf. Der Reichstag und Die Grafenversammlung. Die Berfammlungen bes Darg- und Maifelbes. Der Beerfrieben. Das arisdratische Element der deutschen Reichsversammlung, Julassung des Boltes zur Neichsversammlung. Die Reichsflandschaft und der König. Die Prodinzial-Berfammlungen. Die alten Lendbage in Baiern. Einstüg Carl's des Großen auf die Prodinzial-Berfammlungen.). S. 145—159

12. Der Priefterftand als befondere Glieberung bes Rationallebens. (Die Stelle bes Briefters in bem patrigroglifch - bemofratifden Guftem ber Germanen. Das Ronigthum ale Dberpriefterthum. Die Annahme eines uralten Priefterabels. Das Priefterthum als germanifder Rational-ftanb. Der fvecififc driftliche Charafter bes frantifden Königthums. Das Bebrgelb ber Alerifer nach ben Bolfegefeben. Conftantin ber Große und bas Chriftenthum als Staatsreligion. Die Corruption bes driftlichen Clerus. Unfange ber mobernen Diplomatie im Priefterthum. Die Eigenthunsfrage als Debel ber neuen firchlichen Organisation. Die Guterichenfungen. Die Politit Carl Martell's gegen ben Clerus. Die Erfindung bes Bebnten. Carl ber Große und bas beilige romifche Reich beuticher Ration. Der driftliche Ctaat. Eröffnung bes Rampfes gegen ben Clerus burd ben beutiden Abel. Die Reicheffanbe fcaft ber Priefter. Staatsweisheit bes geiftlichen Stanbes. Bifcofe und Mebte. Die Pralatenbant auf bem Reichstage. Die Rirchenguter als gefreiter Begirf. Rampf ber Bergoge und Grafen gegen bie geiftliche Immunität. Opposition bes Abels und ber Bureantratie gegen bie Beiflichfeit. Gireben ber beutichen Pralaten nach laubesherrlicher Couverainetat. Die geiftliche Berrichafte- Politit und bie driftliche Civilifation. Das friegerifche Naturell bes Priefterftaubes. Das Spftem ber romifchen Sierarchie. Das Papfithum und bas italienische Raturell. Das firchliche Babirecht bes Boltes. Die Laien-13. Die fanbifche greibeit im Lebneberbanbe. (Die

Gyode der driftlick-remantischen Jeubelwett. Des Feubun.
Der Dragmitationsymut des driftlich ertunnischen Mittelaters. Die Iber des übertragenen Cigenthums. Das Editern der Einstehen. Das Ernstehen Eigenthums. Das Ernstehen ist Dragmitum von Emtsgamg und Genuß. Das Ernstehen Lieben auch gefüllichaftlichen Lebens. Die Notherndigtri eines Geniers für zehen freien Mann. Das Affallenverbilmis. Die Bee der Abhängigfrit und Dienkonteit in der Organitation des driftlich-gerunnischen Edites. Die deutschen Kaiferals Andfolger der temitigen Imperatoren. Die erholen Kaiferals Ragierals Ragierals Ragierals Ragierals der Bereit und der Kantonischen Ernstehen Vollender der Geholmit. Die mationale Freiheit und der Kändliche Mitterung. Die Arischneisen und der Kaiferalschen der Verliche Webleillinismus und das faiferliche und fähnliche Reicht. Das Seechschuld der Kahn Kreibeit im Sachfenitiger, Schwasserhalten Kantonischen Schwasserhalten Schwa

benfpiegel und Raiferrecht. Rampf um die weltliche Dacht bes beutiden Raiferthume und um bas Imperium ber mobernen Belt. Der Freibeitebeariff und ber Stanbesbeariff.

G. 197-212

14. Der Berrenftand ber bentiden Ration. (Die Bochtfreien ober Gemperfreien. Die Ummanbelung bes ariftofratiichen Amte in gefchiechtewuchfigen Stanb. Grafen, Landgrafen, Burggrafen. Der gurfiennamen. Die Sabnlebnbarteit. Bicearafen, Centarafen. Die griftofratifden Gefchlechternamen. Die Reichsstanbicaft ber Semperfreien. Die Dofreichsamter. Rammerer, Truchfes, Maricall und Schent. Die Ergfanglerwurde. Die Rur, ober bas Recht ber Raiferwahl. Die Gie-bengahl ber Anrfürsten. Die Aurmurbe Baierns. Die Erb-

Leute. Die Musbilbung bes Bafallenftanbes. Fortgang ber Mittelfreien jum Abeloftante. Die Ahnenprobe. Mittelfreie

Die Organisation bes Ritterftanbes. Die Ritterfchaft ale politifche Corporation. Die Ritterorden. Die driftlich-friegerifche Aventure. Die beutiche Ritterbichtung als Stanbespoefic. Entftehung ber Bappen. Das Ritterthum und bie Lebnfabigfeit. Der ritterliche Gruntbefit mit Steuerfreiheit, Laubtage. fabigfeit und richterlicher Gewalt. Entftebung bes niebern 

17. Die ganbfaffen. (3folirung bes freien ganbfaffen auf feinem unabhangigen Gut. Garantieen bes Binegutes. Die zinepflichtig geworbenen Freien. Die Biergelben und Pfleghaften. Die Dinterfaffen. Die Schutbeburftigen und bas Dofrecht. Ineinanderfliegen ber Begriffe von Freiheit und Unfreiheit. Die ariftofratifche gandwirthfdaft. Der grobnbienft. Begrundung ber bentiden Candwirthichaft auf bas Clement ber Unfreiheit. Das landwirthichaftliche Element in ber Geichichte ber beutiden Stamme. Bier und Bein im Berbaltnif jum Rationalcharafter. Die Bebeutung bes Pferbes. Die 

genoffenschaftliche Princip und ber Begriff ber Chenburtigfeit. Die phyfitalifche Geite ber germanifden Stanbesauffaffung. Die Reinheit bes Blute im Stanbe. Butung bed Gefchlechte-

19. Abichluß bes fanbifden Gyfteme in ben fieben Scerfchilben. (Doftifche Combolit ber beutiden Stanbeglieberung. Der Beerfcbilb. Die Gintheilung ber nationalen Beerfaule in fieben Schilbe. Die Situation bes gemeinen Freien. Reime ber europaifden Revolution in bem germanifden Stanbetampf.) S. 263-269

### Bweites Buch: Der Rampf ber bentichen Stante in Staat und Gefellichaft.

- 1. Das flabitisch Princip als Ergängung bes Organisationsfestlers im feubalen Spftem. Die flabitische Drganisation als Algel für ben gemeinen Freien. Das Hombeis und Gewerbe Princip als schörerliches Etemet ber Städtt. Das Pervorgeben bes britten Standes im flabitischen Princip. Der Individualismus im Städte um Rägerthum. Der Gegensch ber arisischalismus der lätete und bat bischlichen Erwerbamfelt. Die bürgerliche Jnubstrie und bas bischlichen Erwerbamfelt. Die bürgerliche Indufrialismus, Proerftantismus um Revolutionnarismus.). © 23-3-280
- 2. Ciemente ber beutiden Giabtebilbung. Ort Gegenfah von Stadt und kand. Die beutide Städebegründung und das Könnerfoun. Ginfluß der Rieche auf die Anlage der Städe und bei Städe Die flädelige Jurisdiction. Die Breindung der Kiche mit von induffeillen Ciement und dem flädischen Markt. Das Martterch. Die Reffe. Abschliche de Rende nichmal im Beichöful. Se. 281—289
- 3. Deutsche Stabtverfaffung und Gemeinbeordnung in ihrer urfprungliden Geftalt. (Die Ctabt ale Breibeiteorganismus im Gegenfat ju bem feubalen Element bee Landes. Die Reichsflabte. Das freie Burgerthum. Lanbarbeit und Stadtarbeit. Die Stellung bes Burgere ale beuticher Geburteffant. Die Beranbilbung bes flabtifden Gemeinbele-bens. Die Privilegien ber beutschen Raifer fur bie Stabte. Die beutiche Gemeinteordnung als Mipl bes nationalen Freibeitelemente. Der Streit über bie germanifche Grundnatur ber ftabtifden Berfaffungen. Der Urfprung ber Tombarbifden Stabtefreibeit. Der italienifche Berrenftanb. Der Conful ober Burgervorftanb. Entwidelung bes ftabtifden Gemeinwefens aus bem Begriff ber Gefammtburgicaft. Rampf ber ftabtifden Gemeinben gegen bie bobeitlichen Beamten. Die genoffenicaftliche Dbrigfeit ber Stadt. Der gemablte Rathetorper und Burgermeifter. Die Stabtgerichte. Auftreten ber Bunfte ale Saupttrager ber fabtifden Organifation. Ginfegung eines zweiten Gemeinbeforpere aus ben meiteren Rreifen bes Burger . und Sandwerferthums. Beginn bes focialen Gtanbetampfes in ber Stabt. Die Gilben und bie Rraft ber Affociation. Die Entwidelung bes Affociationswefens in Deutidland. Umichlag ber Gilbengenoffenichaft in bas Patriciat. Die Patricier ale ein neuer Abel bes Beichbilbes. Die Genannten und bie Ungenannten. Der zweifelhafte Rechtsbegriff bes Datricierabele. Die alten Berfaffungeverbaltniffe ber Stabt Coln.

Die Michrischheit. Die Junkrecompagnie in gibed. Die Kämpfe zwischen ben Patriciern und Pilebeiren. Seiellung und Bildung des deutschen Jandvoerts. Die Junfverfassung. Das fädrische Patricial und das faufmännische Etnent. Die Comcurren, des Capitalos mit der Attisforatie. Die taufmännische Genossender. Ausbildung der Miscuranzweiens. Die faufmänliche Schaftlich und der Verlieben der Wickertung der Verlieben.

4. Die Reaction des deutschen Kaisertbums. (Richung der faireichen Botist gegen die Entwickung des deutschen Bendereichen Beide Beiden des Beiden des Beidenschens. Die Presidentwolkist Kaiser Friede in Das Erick von 1232 gegen die Munomie der fädelichen Gemeinde Beschieden. Die Geschen Bulle. Stärtung der Hohelbeitiger. Die Berdingstein. Das Berdistigfen ber Pfablidiger. Die Berdingstein, Das Berdistigfen ist Stadt und Gemeinde. Auffeldung der Sichtelbunde gegen die faiserliche Politik. Der desifisch-germansschaft gempertalismus. Die Jede der der betreichte Messen.

5. Anfänge der nationalen Dypolition. Standpunt der reformatorischen Kämple im schaftenen Jadrymbert. Kaiser und Papst. Das Spstem der römischen Hierardie und die theofratie. Dante und Nachiavolli. Die Bestlerafnderungen durch Kissensteinen Machiavolli. Die Bestlerafnderungen dard V. Neichsstammerzisch, Neichberginnen und Kreichsstanten. Ueberragende Steichsung der beutschen Stände. Die Birtung der der Neichsstage. Die Babstenpitulation Carls V. als Berfassungsurfunde der der der der der der von ist Carls der der der der der der der römischen Kreichen Leichen Reichse. Character und Pochtitt Carls V. Der Reichstag zu Korms. Die Gontlien der römischen Kreichen Leichen und fein Berhältnis zu den beutschen der deren. S. 343—359

6. Die pier Stanbe in ber beutiden Reformation. (Geiftlichfeit, Abel, Burger und Bauer ale vier getrennte Stanbesmelten. Luther ale Bauernfobn. Die 3bee bes Laienpriefterthums. Das romifche Priefterthum als Stand. Das Colibat. Der beutiche Abel ale natürlicher Anwalt und Rubrer bes Bolles. Trennung bes boben Abels von ber Rittericaft. Die innige Berbinbung bes Ritterabels mit bem nationalen Element. Ritter und Doctor. Ulrich bon Sutten und Rrang von Sidingen. Der Ritter- und Bolfebund von 1522. Die 3bee ber politifden Rationalreform. Die Ginbeit Teutidlanbe. Deutschland und Rom. Begrundung ber Sutten iden Rationalreform auf eine Ständerevolution. Die Bermablung bes 3m-perialismus mit ber Demofratie. Der Bund gwijchen Avel und Burgertbum. Die allgemeine Corruption bes beutichen Abele in ber Reformationegeit. Luthere politifche Stellung. Die confernativen Reigungen bes Burgerftanbes. Der vierte Stand. Der beutiche Bauernfrieg. Die vernunft- und ftaaterechtlichen Aufftellungen ber Bauern. Thomas Dunber. . Das

beutide Sandwerteribum und bie Repolution ber Gigenthumdbegriffe. Die beutiden Borlaufer bes Communismus. Die Rbee ber Biebertaufe. Die abermalige Begegnung amiiden Granfreid und Deutschland. Theophraftus Paracelius. llebergang ber alten Demofratie in ben Pantheismus. Rarl-ftabt. Die Organisation ber Arbeit. Falfche Stellung bes Danbwerte gur Biffenicaft. Luther ertfart fich fur Die Rechtmäßigfeit ber grobnen. Die Gelbfiverletung bes proteffantifden Brincipe. Der funftliche Difcfanbpuntt bee Proteftantismus. Confequeng ber alten Rirde. Diffellung bee Broteffantismus jur freien Gemeinbe. Die Berfaffungeplane ber Bauern für bas beutiche Reich. Das beutiche Raiferthum an 7. Dacht und Rampf ber beutiden ganbftanbe. (Die Lanbftanbe ale politifcher Corporationebegriff und im Rampf mit ben Lanbeshoheiten. Das fanbifche Steuerbewilligungsrecht. Die ftanbifde Monarchie ale Bertrageftaat. Die Stanbe ale trennenbes Clement gwifden Rurft und Bolt. Der Gelbpuntt im mobernen Staatemefen. Das reprafentative Glement ber Stanbe ale principielle Rietion. Taufch gwifden Gelbbewilligung und ftanbifden Rechten. Stellung ber Stabte in ben lanbftanbifden Berfammlungen. Die Lanbtagefähigfeit ber Guter. Stanbesintereffen und ganbesintereffen. Das foubrechtliche Berhaltniß ber Lanbftanbe jum Bolf. Die rein privatrechtliche Ratur ber flaubifden Bertretung. Die friegerifde Grundlage ber flaubifden Conberftellungen. Das Rebberecht und ber Lanbfrieben. Der bewaffnete Rrieben ber Stanbe. Die Bereinigung ber Stanbe ju einer politifchen Corporation. Corporation und Affociation. Die Ctanbe ale ein bedingendes nationales Element, ber fürftlichen Bielberrichaft gegenüber. Entwidelung ber beutiden Lanbesbobeiten. Urfprung bee Rurftentbume. Die Batrimonialftagten. Beidranfung ber Lanbesfürften burch ben Beirath ber Lanbftanbe ale planma-Bige Intention ber Raifer- und Reichspolitit. Die Doftage. Entwidelung ber Lanbtage. Ueberwiegende Stellung ber Rit-terfchaft. Die Rittertage. Die Steuerbewilligung ber Landtage. Die nothwendigen und freiwilligen Steuern. Umbiegung bes Princips ber Steuerbermeigerung. Die Ranunerligungen fur bie hinterfaffen. Die flaubifche Bermaltung ber Steuertaffen. Die Mitwirfung ber Stanbe bei ber Befetgebung. Die Mitregierung ber Stanbe. Ausbilbung ihrer eigenmadtigen Stellung. Die Ausschuffe. Rampf bes großen Rurfürften von Brandenburg gegen bie Stanbe. Stanbedfou-8. Die Stanbe und bie Revolution. Umfdlag ber beutfden

Rationalffanbe in Rationalreprafentation. Die beutiden Staatsrechtelebrer und bie. 3bee ber Bolfesouverainetat. Rouffeau. Buffenborf. Der naturrechtliche Gefellichafteftaat. Die franjoniche Repolution. Die Erflarung ber Denichenrechte, eine norbameritanifche Erfindung. Sinblid auf bie Gelabenfrage in Amerita. Die Revolution ale Auflofung bee alten Staateund Lebend - Dragnismus. Brud ber frangofifden Rationalversammlung mit ber Feubalitat. Die frangofifche Initiative ber europaifden Bewegung. Die revolutionnaire Gleichheiteibee. Die materielle und agrarifde Ceite ber Revolution. Abel und Beiftlichfeit. Der frangoniche Abel ale Topus ber europaifchen Ariftoeratie. Die Frangofirung bee beutichen Abels. Feudalifirung ber geiftigen Bilbung in Deutschland. Der physiologische Begriff bes Abels. Die Theorie bes ariftorratifden Blute. Die Abicaffung bee Erbabele in grantreich. Bieland über bie Reife bes bentichen Bolte. Buftus Dofere Borichlage gur beutiden Abelereform. Der englifde Abel. Der frangofifche Beift. Gegenfat von Deutschland und Granfreid. Parallele gwifden bem frangofifden und filbifden Beift. Die frangofifde Richtung . Friedrichs bes Großen. Ariebriche Unficten und Befimmungen über ben Abel und bie Standesverbaltniffe. Ritterguter und Officiereftellen. Rolgen ber frangofifden Repolution in Deutschland. Breugen und Defferreid. Der Ctury bes beutiden Reiche. Rapoleon und ber Rheinbund. Die Aufgabe Preugens gur nationalen Rettung Deutschlanbe. Lofungen ber agrarifden Gigenthume. unb Dienstbarfeitofrage in Preugen. Die Gefeggebung bes Mi-niftere Freiherrn vom Stein. Rapoleon und Deutschlanb. Die Reformibeen Steine. Geine Aufichten vom Abel. Dofer und Rebberg. Clemente ber Berrentammer. Die Reorganisation bes Burgerftanbes. Die Stabteorbnung von 1808. Das Spftem ber politifchen Gemeinbereprafentation. Die Bieberaufnahme ber landftanbifden Bertretung in Preugen. Beftrebungen bes Surfien Darbenberg. Die beutiche Bunbes-acte und ihr breigehnter Artifel. Die fianbifchen Rechte und bas Princip ber Bolfsvertretung. Die conftitutionelle Ent-widelung ber fubbeutiden Staaten. Bapern, Baben, Burtemberg, Sannover und ibre Berfaffunge - Urfunden. Ded. lenburg . Sowerin und Medlenburg . Strelit. Berfaffungeverbaltniffe und Ctaatsaufgabe Defterreiche. Die politifche Centralifation Defterreiche. Defterreiche Miffion für germanifche Rationalitat und Bilbung. Die volkereprafentative Ratur ber Lanbftanbe in Gubbentichland. Rotted's Ibeen über lanbftanbe. Der Conftitutionnalismus in Franfreich und England. Die Berfaffungeentwidelungen Breugens. Die porbehaltene 3bee ber Reicheftante. Die Anordnung ber Provingialftanbe von 1823. Bufammenfepung ber Ctanbe in ben

vericbiebenen Bropingen. Die Bestimmungen ber Bunbesacte über die Rechte ber ehemals Reichsunmittelbaren. Aussichten für eine Pairie in ben neuern beutiden Berfaffungen. Rene Unlaufe bes beutiden Abels gur Reorganisation bes Stanbes. Der Plan ber "Abelstette" als Frucht bes Biener Congresses. Rationaler Aufichwung ber Burger und Bauern. Die politifde Bertretung bes beutiden Bauernftanbes. Anregungen ber napoleonifden Gefetgebung. Die fdmierigen Bebingungen bes beutiden Burgerftandes. Die Trennung gwifden Burgerthum und Broletariat. Das Biel bes Broletariats. Die Repolution von 1848. Die neue Democratie. Der materielle Antbeil bes Bolles an ber Politit. Der zweifelhafte Berth bes conftitutionnellen Spfteme und ber parlamentarifden Borm. Das allgemeine Stimmredt. Das ftanbifd - eonftitutionnelle Mifchipftent in Preugen. Die Standeselemente bes vereinigten Landtage. Die preugifde Berfaffungeurfunde bon 1850. Die Gemeindeordnung bon 1850. Die rittericaftliche Partei in parlamentarifden Baffen. Der Stanbefampf unb bie Einbeit bes nationalen Gemeinmefens.) . G. 436-499.

### Erstes Buch.

### Vom Ursprung der deutschen Nationalstände.

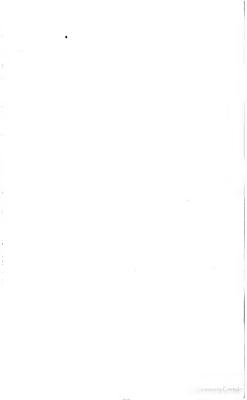

#### 1. Das Urbild ber beutiden Nationalität.

Der gefchichtliche Lebensprozeg bes beutschen Bolfes ift in ben alteften wie in ben neuesten Zeiten, in ben naturwüchfigen Buftanben bes Urwalbes wie unter ben fünftlichen Schlingen ber Diplomatie, immer gewiffen Characterthpen . treu geblieben, bie fich ungufborlich in ber Gefchichte bicfes Bolfes und Lanbes gur Geltung bringen. Es ift bies ber Biberftreit bes nationalen Raturelle mit ber welthiftorischen Beftimmung, bie wechfelnbe Singebung an bas Brincip ber That und an bas Gefet ber Tragbeit, bie beibe oft in unerflärlicher Aufeinanberfolge ben beutschen Rationalforper ergreifen, und ibn erheben wie berunterziehen. Das Riel ber Deutschen ift bie Beltberrichaft, aber ber Rampf um biefelbe ift bas Schicffal ber Nation, ber fie balb auf bie Bobe ber Geschichte bebt, balb fie in Ohnmacht und Berlorenheit begraben zu wollen scheint, wobei aber immer Etwas bervorschimmert, bas wie Unfterblichfeit ber beutschen Bolfefraft ausfieht, und ein unabreifibares Band ber Beiten bon Epoche ju Epoche webt.

Diese feltsamen, bem Naturell angehörenben aber bie ganze Geschichte zerreißenben Wibersprüche scheint schon Ta-

1 \*

citus in seiner Germania anzubeuten, wenn er es als ein characteristisches Moment bes beutschen Letens hervorhekt, baß in ben Zeiten, wo nicht in ben Krieg gezogen wurde, gerade die Tepfersten umd Kriegerischten in einen wahren Stumpfsinn ber Rube zu bersinken pflegen, gar nichts thun und treiben, die Sorze sir haus und Uder den Frauen, den Greisen und den Schwachen ihrer Jamislie überlassen, mit besticht in einem binkarrenden Zustande, mit dem durch eine Schnalle oder einen Dorn zusammengehesteten Mantel zugedeckt, ganze Tage am Feuer und beim Herrbert versisern "Welch ein wunderdarer Widersprüch der Natur!" ruft der groden Tewischen und die Veschächtschein und die Kube hasseit so lieben Menschen der Trägheit so lieben und die Ause hasseit so lieben und die Ause hasseit so in der Verägheit so lieben und die Kube hasseil 11.

Diese ben beutschen Nationalcharafter beständig zerar beitenben Gegenstäte scheinen ibn aber zugleich einer ewigen Zugenblicheit überliefert zu haben. Die Deutschen sind immer gleich reis und gleich unreis, Geschiedz zu machen, aber in biesem unablässigen Bechsel zwischen Erhebung und Erschaffung, wo abenteuerliche Beweglichteit sich wieder im übstischen Wissigagang ausruft, hat sich ber historische Leenstern der Ration eher gerettet als abgenutzt. Das beutsche Bell sie der alte Student, dem bei Ibealisch ber großen

J Tacit de origine, moribus se situ Germanorum c. 15. Quotiens bella non ineunt, non multum yenatibus, plus per otium transigunt dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil ngens, delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cique ex familia. Ipsi hebent nira diversitate naturae, quum iidem homines sie ament inertiam et oderint quictem. — c. 17. Tegunen omnibus sagum, fibula aut, si desit, spina consertum, ectera intecti totos die Juxta focam aque ignem agunt.

Anläufe geblieben ift, und ber es bei jeber Gelegenheit perichmabt bat, fich in einer bestimmten Situation ficher unterbringen gu laffen. Er fcblagt lieber ben Bettelfact um feine Schultern, und wartet immer von Reuem wieber bie Bufunft ab, von ber ibm menbliche Traume verfichern, baf fie ihm boch einmal bie Krone ber Befchichte bringen werbe! Dan fann fagen, bag auch in feinen folimmften Beiten bas beutsche Bolfe-Individuum biefen beimlichen Glauben an fich felbit nie verloren bat. Es beneibet zuweilen anbere Dationen, beren politische Aufgabe flarer und ficherer baftebt, und beren bifterische Bestimmungen fich rascher orbnen und verwirklichen. Aber es erlebt auch ben merhvürdigen Trinmph, bie Bolfer, melche ihm in ihrer Stellung wie in ihren Errungenfchaften guborgefommen gu fein fcbienen, einem plotslichen Sturg aller Berhaltniffe, unaufhörlichen politifchen Bantbrüchen und moralifden Berabwürdigungen, überantwortet ju febn. Die Deutschen ruben fich bann wieber in fich felbft ans, und fiten, wie ihre friegerischen Borfahren im Urmalbe, bewegungelos an bem bauslichen Tener ftill, icheinbar ohne jebes Biel und jebe Aufgabe, aber mit ungefcmachter Braft und mit bem Duth, jeben Augenblid wieber eine neue Schlacht gu magen.

Diese plöglichen Momente ber Trägheit, welche Tacitus so bemersenswerth sinder, bezeichnen den unaufförlichen Erneuerungsprozes bes deutschen Bolkscharafters. Derfelde behrt darin innner wieder in den Urgrund einen autiflichen Ledens zurück nub führt in ihm ein begetatives Pflanzen-Tasein, in welchem alle Ledensprincipien der Geschichte neue Murzeln ansetzen. Die historischen Garantieen der Dentswerten

schen liegen barum in biefer ewigen Unbefriedigung, die nach allen Seiten hinausgreift und plöglich bei ber Luft anlangt, wieder in sich felbst gusammengutriechen und auf dem fleinsten und unbedeutendsten Raum sich das Veben abzupferchen. Dieses Zurücksiehen in sich beit fragt aber dam jugleich eine Regation in sich, die im Grunde allen bestiedenden Zuständer gift und barum die Kraft zu einem neuen Uederzgung, zu neuen Ivderzgung, zu neuen Ivderzgung, zu neuen Ivderzugung, zu neuen Ivderzugung, zu neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Octman. c. 4. Unde habitus quoque corporum, quanquam in tanto hominum uumero, idem: omnibus truces et cocralei oculi, ruiliae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida. Exefficie Ericulerungen bayu giebi Bart h. Teutichlands lirgeschichte, (2. Amfl. 1); S. 1 – 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit, German. c. 2. Ipsos Germanos indigenas crediderim minimeque aliarum gentium adventibus et hospitiis mixtos.

altere. Seine Stige bes germanischen Rationallebens ift eine in bie Aufunft gerichtete biftorifche Brophetie und qualeich ein ftrafenber Spiegel, ben er bem nationalen und fittlichen Berfall ber antifen Welt entgegenhalt. Er fcbilbert bie Deutichen nicht ale milbe bilbungelofe Barbaren, wie ber größte Theil feiner Beitgenoffen fie aufgefaft haben murbe. Er ftellt fich fogleich auf die geschichtliche Sobbe bes munberbaren Naturbilbes, bas er feinen Lefern aufrollt, und beutet alle Buge beffelben für Gegenwart und Bufunft, ohne ben Thatfachen gerade mehr hinzuzufügen, als jenen ftillen Nachhall einzel= ner Spiben und Borte, burch welche große Abhandlungen und welterschütternbe Rlagen erfpart werben. Bielleicht mar er aber nie überwältigenber von bem Bewußtsein bes Iluterganges ber antifen Belt erfüllt, ale bei biefer Darftellung bes germanischen Raturlebens, in welchem er zuerft ben boffnungevollen Gegenfat zu bem abgelaufenen leben ber alten Bolfer entbedte und abute.

Die eigentliche Weltstellung ber neueren Geschichte wird ums erst durch die Germania bes Tacitus flar, und vielleicht sind wir erst heut recht im Stande, diesen bebeutungsvollen Zusammenhang in seinem ganzen Umfange zu verstehn. Für die römischen Zeitgenossen best Acitus waren die Germanen nur jene seinen Barbaren, deren Kraft man zwar an ihren Siegen verspürte, benen man aber feine in den Gang der römischen Weltserrschaft einbrechende Wacht zugesteben zu brauchen glaudte. Tacitus aber lieferte der erstaunten mb erschroesen Welts zuerst den Beweis, daß die Germanen ein ganzer und großer Bolls-Organismuns seien, der, mit seinen sensen Bestandtheilen vermischt und aus einer ursprüngsie

den natur erblüht, eine machtige Entfaltung in fich felbft genommen und mit einer beneibenswerthen Frifche und Reinbeit ichon auf eigenthumlich geglieberten und vollenbeten Inftitutionen fich niebergelaffen habe. Er fchilberte ihnen bie ftarken riefengroßen Leiber, gegen welche bie weltherrichenben Rönter ichon ale Schwächlinge erscheinen mußten. Er zeigte ihnen ein neues Gefchlecht, bas, von ben eigenen Müttern genährt, und nicht von Ammen und Magben, ben tüchtigen und gefunden Ginn empfängt, ber ihre Frauen überhaubt auszeichnet. Er verfette fie unter ein Bolf von einfachen und ftrengen, aber aus innerfter Bemuthstraft gemilberten und geregelten Sitten, in welchem bie Che gu ben unverletlichften Beiligthumern bes Lebens gerechnet wird und wo bie Lafter nicht, wie bei ben entarteten Römern, gum Bergnügen gehören, und bas Berberben Zeitgeift (saeculum) genannt wirb!1 Er ließ fie in ben Deutschen ein bewaffnetes Urvolf fchauen, bei bem ber Jüngling in ber Bolts-Berfammlung jum Zeichen feiner Mündigfeit mit ben Baffen befleibet wirb, bie er bann bas gange Leben hindurch nicht wieber ablegt, und mit benen ber beutsche Mann bei allen öffentlichen und Privatangelegenheiten, nicht minber bei feinen Befchaften und felbft beim Baftmahl, erfcheint.2 Er hielt ihnen ben Sittenguftanb eines Bolfes als Mufter bor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. German. c. 19. Nemo enim illic vitia ridet nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. German, c. 13. Tum in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinquus scuto frameaque juvenem ornant; haec apud illos toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus pars videntur, mox rei publicae.

bas sich einfach, meist nur in seinenen Kittesn und in gestecttem Reliwert lieibet und fast nacht in ben Kampf gebt; bei bem auch die Krast ber Frauen von der männlichen nicht sehr beit bei ist, bas in hölzernen, mit weißer Farbe ansestrichenen Säusern wohnt, nut, von Züchtigkeit umschirmt, durch teine Lockungen ber Schaubühne, durch seine Reizungen der Gastmäßter verführt wird; ja, bei bem — wie Lacitus au dieser Betlle mit einem naiven Jinbsid auf die mutethöhlten Gesellschaftszustände Roms hinzusigt — nicht einmal ber heinliche Briefwechsel weber bei Männern noch bei Frauen bekannt ist.

Tacitus zeigte ber antifen Welt nicht bles ben neuen Raturtern bes germanischen Dafeins, die Sittenreinseit und Raturtern bei germanischen Dafeins, die Sittenreinseit und gucht seiner Böller, die wunderbare Kraft seines Familienseldens, das seine Bande bis in die Schlacht hinein erstreckte, in welche dem streitenden Mann die Weiber und Kinder zur Ametzung seiner Tapferfeit solgten! Er deutschaft der in merkvirrbiges Verständnig der geticht wertwirrbiges Verständnig der geticht der beutschaft der nach den ben bas deutsche Rationalleben sich eigenthümmlich erbe, und inan sieht an vielen Setlen, daß er den inmerküchen liederschwang des deutschaftlich und bereischen und mysischen der Netlischungs, die sonnen begriff. Tacitus führt die eigentlichen Uberlieferungen der Germanen auf alte Gefänge, auf Inelsen der Verlie zurück, in denen die ersten nationalen und religiösen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. German. c. 19. Ergo septa pudicitia agunt, nullis spectaculorum illecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae. Literarum secreta viri pariter ae foeminae ignorant.

Elemente sich feitgestellt haben. Mit Gesangen ziehen sie auch in die Schlacht und weissagen aus dem Liede felhst das Schieffal des finftigen Kanupses. Mit dieser poetsichen Grundnatur berbinden sie auch jene eigenkhimliche Verechtung des weiblichen Geschlechts, die Tacitus als einen wesentlichen Rationalzug bei den Deutsche auffast, und worin er ein Hauptspmbol der modernen Geschichte, welches sich an das höhere und göttliche Wesen der Fran anfinüpft, zu erkennen scheint.

In ber Frau verknüpfen sich nach den Darstellungen des Tacitus die innerten Beziehungen des germanischen Lebens. Sie wirtt als die schaffende und ordnende Kraft im Hause und in der Familie; sie senert im Kampse an und schon wankende Schachterisen sollen, wie Tacitus erzählt, den den Frauen wiederherzestellt worden sein; ihr Rath wird auch in öffentlichen Augelegenheiten von den Männern gehört und Alles, was eine Frau äußert, sindet die größen Beachtung. Dies entspringt vornehmlich aus dem Glauder Der Teutschen, daß den Frauen etwas heisges und die Jusussfessen der Teutschen, daß den Frauen etwas heisges und die Jusussfessen der Frauen etwas heisges und die Jusussfessen der Frauen etwas heisges und die



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taeit. Genn. 2. Celebrant carninhus antiquis, quod unun apnd llos memoriae et annalium genus, Tuisconem deum terra editum etc. — c. 3. Fuisce apud cos et Herculem memorant primumque onnium virorum fortium ituri in proclia canunt. Sunt illis hace quoque carnina, quoram relatu, quem baritum vocant, accendunt animos futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantnr. — Bergí. E del est and du Meril, poésies populaires Latines antérieures au douzième siècle p. 40, 235.

 $<sup>^2</sup>$  Taeit, Germ. c. 8. Inesse quin ctiam sanctum aliquidet providum putant, nee aut consilia earum aspernantur aut responsa negligunt.

citus bies Berhaltnig auffaßt, geht an biefer Stelle auch baraus berbor, baf er biefe germanifche Berebrung ber Frau auf eine eigenthumliche Beife mit bem Berfall ber Religion bei feinem eigenen Bolte gufammenbringt. 3ubem er Belleba und Aurinia nennt, bie, wie noch manche andere, an ber Stelle einer Gottheit verehrt worben feien, fügt er bingu, bag bies nicht aus Schmeichelei ober fo gefcheben fei, ale wenn fie Gottinnen machten.1. Diefe Meugerung bes großen Siftoritere gebort ju feinen weittreffenbften und ju benen, in welchen fein Benius am meiften ben großen Bruch feines Beltaltere ju empfinden icheint. Ge mar ber Sturg ber antifen Religion, bag biefelbe ale ein bloges Dachen von Göttern und Göttinnen fich ansgewiefen hatte. Much bie Schmeichelei, auf welche Tacitus anspielt, mar unter ben Cafaren ein mefentliches Motiv geworben, Gottbeiten zu machen. Tacitus will an biefer Stelle fagen, baf es feine mbthologische Sabrifarbeit gemefen, wenn bei ben Deutschen Frauen ju Gottbeiten erhoben murben, fonbern bag bies Bolf bagn burch eine Unschauung gefommen fei, bie aus ber innerften Ratur ber Beiblichfeit felbft bervorgegangen. Er nennt bier nur bie Belleba und Murinia, aber in einem Gebanten-Busammenbang, in bem bie Anerfennung ber bentichen Ration ale ber Sauptträgerin ber driftlichen Beltentwidlung feimt.

Aber auch bie eingebornen Schwächen und Fehler bes beutschen Nationalcharafters, bie bis bent an ihm haften ge-



¹ Tacit. Germ. c. 8. Vidimus sub divo Vespasiano Veledam din apud plerosque numinis loco habitam, sed et olim Auriniam et complures alias venerati sunt, non adulatione, nec tanquam facerent deas.

blieben find, bat Tacitus icon, in feinem munberbaren Biffen von ben Deutschen, burchschaut. Die Truntsucht und bie Liebe jum Dahl fteben babei in erfter Linie; fcon im Urwalbe muffen bie Deutschen bei allen Gelegenheiten effen und trinfen und berbanbeln felbft ibre öffentlichen Intereffen und ibre Gemeinde-Angelegenheiten beim Gaftmahl. Das Tenbeng-Bangnett erweift fich als eine urbentiche nationale Erfindung. : Auch ben beutschen National - Sumor beutet Tacitus bier bereits an, indem er bemerft, baf in ber Freiheit bes Scherges auch bie tieferen Beheimniffe ber Bruft fich öffneten!1 218 ein nationaler Urfehler ber Deutschen erscheint bei Tacitus auch ichon bas Spielen. Das Burfelfpiel, bei bem fie merfwurdiger Beife immer nuchtern fint, üben fie mit folder Leibenschaftlichkeit, bag fie oft auf ben letten und anferften Burf bie Freiheit ber Berfon und bes Leibes feten. Der Befiegte ftellt fich bann jur freiwilligen Anechtschaft, und wenn auch junger und ftarter ale ber Anbere, lagt er fich boch von bemfelben binben und verfaufen. Tacitus bemerft bierbei, mit einem eigenthumlichen Sinblid auf ben Begriff ber beutschen Treue: "Co groß ift in ber bofen Cache bie Bartnadigfeit: fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Germ. c. 22. Sed de reconciliandis invicem inimicities et jungendis affinitatibus et adsciseendis principibus, de pace denique ac bello plerumque in conviviis consultant, tanquam nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes patent aninus aut ud magnas tempore aut ad simplices no excluida perir adulue secreta pectoris licentia ioci. Ergo detecta et nuda omnium mens postera die retractaur, et salva utriusque temporis ratio est: deliberant, dnm fingere necium; constituum, dum errare non possuur.

sehft nennen es Trene!" Das hervorstechende Gemiths-Clement ber Deutschen erhält durch diese Bemertung eine zweiselhafte Schattirung. Die Trene gegen die formelle Nothwendigseit hat keinen sittlichen Werth, und in dieser Trene haben sich die Deutschen von jeher auf Kosten ihrer persönlichen Freiheit ausgezeichnet. Die Bedanterie der Erklichkeit verschmiltz sich darin mit der Perside des Gemithhemenschen zu einem das nationale Temperament bestimmenden Guß. Auch Mangel an Ausdauer tadelt Tacitus schon an den alten Germanen. Die großen Körper sind besondern der unschlicht die die die Verschung aber nicht vieselbe Zubsamteit der Beschwerben umd der Arbeit. Sehr charatteristisch ist die Bemerkung, daß die Deutschen eher Entbehrungen als übertriebenen Genuß zu ertragen versteben.

Für die antite Welt hatte die Entbedung der deutschaften Nationalität dieselbe Bedeutung, wie die Entbedung Amerita's sür das abscheidende und zusammensinkende Mittelater. Tacitus zeigte den alten Völkern im Germanenthum die neue Zeit, die aus einer Naturfülle ursprünglichen Volkeldens wiedergeboren werden sollte und die zugleich die Geißel aufpflanzte für die in Schwach und Verworfenheit enden Austände des Auftande des Auftande des Auftande des Aufterthums. Diese don Tacitus geitig geschwungene Geißel war dieselbe, mit welcher einige Jahrhunderte später die germanischen Völkerschaften nach Italien drangen, um das römische Reich der Aucht

<sup>1</sup> Tacit. Germ. c. 24. Ea est in re prava pervicacia: ipsi fidem vocant.

neuer Berrichaften zu unterwerfen. Der entgöttlichten romifchen Belt, welche burch bie Cafaren Bolitit ben letten Stoß empfangen, hielt Tacitus bie naturwüchfig in fich geglieberte Bolfegemeinbe ber Germanen mit fcmerglicher Begeifterung und bitterem Sohn entgegen. Go fiel in bie fich fturmifch auflofenben Organisationen bes Mittelaltere burch bie Entbedung Amerita's ber Lichtftrabl einer neuen abnungsvollen Belt binuber. Bei ben großen Ereigniffen, an welchen zuerft bie feubale Rraft bes Mittelaltere fich brach, an bem beutiden Bauernfrieg und ber frangöfischen Revolution, mar bereits von bort ein unabweislicher Einfluß geltend gemacht worben, querft burch bie neuen Ibeen eines großen und menschheitumfaffenben Beltverfehrs, wie burch bie Richtung ber Gebanten auf eine große Butunft, auf neuen Befit und unermegliche Schate; bann burch ben Rudichlag ber freien 3been, bie in ben Unabbangigteite-Rampfen Amerita's jugleich eine principielle Bebeutung für bas alte Europa felbft gemannen.

Der Ruf natürlicher Bravheit und Rechtschaffenheit, welchen Tacitus ber Nationalität ber Germanen erwecke, war eine so feste Tradition getworden, daß noch zu Unschweben bes sechszehnten Jahrhunderts Machiavelli die deutsches besterden als ein Muster der Ehrlichfeit und Unwerdorbenheit aufstellte. In den Spaniern, Franzosen und Italienern dieser Zeit erblicht er "zusammen die Berderbniß der Welft", während er die moralischen und retigischen Elemente des deutschen Nationallebens noch ausgerentlich hoch stellt, und diese Lauterteit nicht bloß von der den Naturverbällnissen treuer gebliebenen Lebensweise der

Deutschen, fonbern auch feltfamer Beife bon bem Umftanb berleitete, bag fie bie ftanbifche Bleichheit unter fich aufrecht erbalten und fich burch Beschränfung und Bertreibung bes Abels vor ber politischen Berberbnig bewahrt hatten. 1 Macchiavelli, ber ben entarteten Italienern gern im beutschen Bolfsthum ein ffartenbes und mabnenbes Naturbild entgegengehalten hatte, wie Tacitus ben entarteten Romern feiner Beit, war an biefer Stelle obne Ameifel an einer unflaren Reminisceng aus ben beutschen Bauernfriegen bangen geblieben. Es war aber in biefem Augenblick feinem Gebachtniß entschwunden, bag Tacitus icon bie ftanbifden Untericheibungen und Glieberungen als ein Grundprincip bes germanischen Nationallebens, ja als einen wesentlichen Theil ber germanifcben Freiheit felbit, bervorgeboben, und bag baraus bie beutschen Stänbe in einer gegenfätlichen, fich gegenseitig ausschließenben und ausbeutenben Entwidelung erwachfen waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macchiavelli Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio I. I. c. 55.

## 2. Die alte beutiche Bolfsgemeinde in ber Glieberung bes Eigenthums.

Die erste Gesellschaftsversassing ber Germanen zeigte eine eigentsstmiche Vereindung focialistischer und ständischer Etemente auf. Es suchte sich darin ichon frilh der nationale Trieb ber Absonderung und Zerstreuung nit dem nicht minder im germanischen Gemuft tief begründeten Sinn für vollsgenossenssschaftliche Association anzugeleichen.

Schon in ben ersten Gemeinde-Ansiedungen der Deutschen, die diese ungemein fünstliche Organisation geketend, die zuerst als freie Trennung nach individuellen Bescherbeiten sich zu gliedern strebt, aus dieser Trennung aber wieder gern mit einem größeren Gaugen in einer ibeellen Zuspitzung zusammenwächst. Die deutsche Autur widerstredte von Grund aus dem Zusammenwochnen in unmauerten Städten, sendern ließ dem Trieb nach zerstreuten Ansiedungen freien Lauf, als deren Grundlagen die Familie und der Stamm, und wie die Hinneigung zu irgend einer Flur, zu Wash und Dnelse es bestimmte, erscheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tac. Germ. c. 16. Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.

Diefe Uranfiedelungen icheinen theils in Gingelhöfen, theils in mehr ober weniger umfaffenben Dorfgemeinben beftanben ju haben. Bon bem individuellen Sonbertrieb murbe babei ausgegangen, ber bei ben Deutschen überhaupt fo ftart mar, baß fie felbit beim Dabl abgesonberte Gite, Beber an feinem eigenen Tifch, einzunehmen pflegten.1 Diefer Inbivibualismus fcafft fich zuerft bas eigne Sans, bas in ben germanifchen Grundbeariffen ale ein berfonliches Seiligthum ericbeint. fich jeboch jugleich bem Gaftrecht auf eine unbeschränfte und bie Bauslichfeit wieber ganglich verallgemeinernde Beife öff-Befannte und Unbefannte werben ohne Unterschieb net. aufgenommen und bewirthet, und auch ber Scheibenbe erbalt noch, mas er forbert, mit Leichtigfeit jum Baftgefchenf. Unter einem Bolte, bas es für einen Frevel balt, irgent einen Sterblichen bom Saufe abzuweifen 2, wirb bie Abgeschloffenbeit bes Saufes boch auch wieber ju einer Beimath fur Alle, wie in ben neueren amerifanischen Unfiebelungs-Berhaltniffen, in benen Beber ben offenen Butritt jum Saufe und jum warmenben Beerb bat und eine Gemeinschaft in Anspruch nehmen fann, bie nicht felten auch auf Gingelnheiten bes Gigenthums fich erftredt. Die alten Deutschen aber hielten es fo febr fur ihre Bflicht, Den, welcher ju ihnen fam, gu bewirtben, bag, wie Tacitus ergablt, wenn in bem einen Saufe Alles aufgezehrt war, Wirth und Gaftfreund gufammen in bas Nachbarhaus gingen und fo von Saus ju Saus

<sup>1</sup> Tacit. Germ. c. 22. Lauti cibum capinnt, separatae singulis sedes et sua cuique mensa.

<sup>2</sup> Tacit. Germ. c. 21. Quemcunque mortalism arcere tecto nefas habetur; pro fortuna quisque apparatis epulis excipit.

uneingelaben, aber immer willfommen geheißen, biefen Broceg ber Gafifreiheit bis ins Unenbliche fortfeten fonnten.

Co fchritt man von Saus und Familie gur Gründung bon Einzelhöfen und gangen Gemeinden fort, wobei bie Nachbarfchaft zuerft ale ein Organisationsprincip zur Stiftung weiterer und umfaffenber Berbanbe wirfte. Die eingelnen Glieberungen ber Anfiedelung verfnüpften fich in auffteigenber Linie ju immer größeren Boltsgenoffenichaften, bie in allgemeinen Stammgemeinben, in Marten und Bauen fich grubbirten. Das bon innen beraus berbinbenbe und organifirende Clement wurbe aber babei guerft ber Grundbefit, ber bei gemeinfamen Anfiebelungen zugleich eine Bemeinschaftlichkeit und Wegenfeitigkeit in ber Bewirthschaftung ber Meder barbot. Bo Dorfer fich bilbeten, murben bie Meder, nach ber Bebauer Babl, von Allen abwechfelnb in Befit genommen und in einem gewiffen Berbaltnif, bas nach ber Burbe eines Jeben bemeffen murbe, vertheilt1. In biefer Bertheilung ber Adertheile (Ramp) nach ber Burbe und ben besonderen Unrechten, Die ein Jeber in feinem Berbaltniß zu ber Gefammt-Gemeinde geltend zu machen hatte, beutet fich fcbon bas Befen ber ftanbifcben Glieberung in feinen im bentichen Bolfeleben gang urfprünglichen Reimen an. Das ftanbifche Element machft aber in biefen Urver-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tac, Germ. c. 26. Agri pro numero cultorum ab universis in viecs occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Arva per annos mutant et superest ager. — Balth, Deutiche Berfallungdgeschichte, 1. 23. glaubt bie Lebart ab universis vieis (ber befannte Erdentente Erder hat in vienen) vorziehen zu mülien, wodund er die überhaupt von ihm befämpste Unnahme ber Bechselgrundfide besteitst absein mürbe.

halmiffen zugleich auf eine eigenthumliche und ben Gegensaumibernbe Abeise mit bem socialistischen Clement zusammen, welches in bem Alle vereinigenden Gemeinbesit ber Belber, ber nur nach verschiedenen Ansprüchen zerlegt wird, sich geleten macht.

Diefer gefellichaftliche Gemeinbefit, ber in ber Bewirthfcaftung ber Gingelgrunbftude jugleich ein wechfelnber mar, murbe bie lebenbige und productive Grundlage ber beutschen Bollsgemeinbe. Die Stelle bes Tacitus, welche bas eigenthumlide Berbaltnig ber Wechfelgrunbftude bezeichnet, ift nach verschiedenen Auffassungen gebeutet worben. Tacitus will ohne Zweifel eine fo vollständige Feldgemeinschaft anbeuten, bag fie bas fefte Brivateigenthunt ansichlof und burch jährlichen Wechfel, ber auch burch bas landwirthschaftliche Intereffe bedingt worben fein fann, bie Meder bon einer hand in bie andere fibergeben lieft. Die oft angeführte Schilderung bes Julins Cafar2 ift noch beutlicher und beftimmter in biefer Bezeichnung eines focialiftischen Agriculturlebens, indem er geradegu fagt, bag Riemand ein gewiffes Maak bes Acterbefites ober auch nur eigene Braugen gehabt, fonbern bie Obrigfeiten und fürften hatten im-

<sup>1</sup> R. Sternberg, bes beutichen Bolles Staats- und Rechtigeflichte G. 20. 21. erfautert biefes Berhältniß burch intereffante Bejugnahme auf forterhaltene beutiche Rechtigewohnschen. — Bergl. dagegen Baih, beutiche Berfastungsgeschichte I. S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caesar de bello gallico VI. 22. neque quisquam agri modum crtum aut fines tabet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coirrunt quantum et quo loco visum est agri attribuunt, atque anno post alio transire cognum.

mer nur auf ein Jahr ben Geschlechtern und Familien (gentibus cognationibusque) die Aeder quertheilt, fo viel und mo es ihnen gut geschienen, und biefelben bann genöthigt, alljährlich wieber ben Befit zu wechfeln. Der Rechtsbegriff bes Gigenthums ftebt baber in biefem germanischen Urverhaltniß nur ale Ausfluß ber Befammtheit feft, bie in ibrem Namen von bem Grund und Boben Befit genommen bat, mabrent bie Gingelnen ibren ibeellen Antbeil an bem Gangen nicht burch bauernbe Abzweigung eines individuellen Eigenthums hinwegnehmen, fonbern nur burch wechselnbe Bewirthschaftung verwertben tonnen. Cafar batte an einer anberen Stelle (im vierten Buch) vornehmlich bie Sneven vor Augen, in benen fich ihm aber ber germanische Boltsftamm borgugeweife reprafentirte,1 Er fügt an jener Stelle noch bingu, bag fich ohne biefe Borforge bie Leute gu febr an ibr Eigenthum gewöhnt haben wurben, woburch fie leicht bie Luft und ben Beift bes Rrieges batten verlieren und auch untereinander burch gefteigerte Begierbe nach Befit und Reichthum hatten meins werben tonnen. Es ift eine eigenthumliche Bemerfung von Juftus Dofer2, baf Tacitus mit feinem oben angeführten arva quotannis mutant, et superest ager, nur biefe Stelle bes Julius Cafar nachgebilbet habe; es lagt fich aber bamit bie Unficht nicht umftogen, bag bas Bechfelgrnubftud ein wefentliches Element in ben germanischen Gigenthumsbegriffen gewesen fei. Damit

<sup>1</sup> Bgl. D. v. Sphel Entftehung bes beutschen Ronigthums (Frantf. a. M. 1844) G. 5 folgb.

<sup>2</sup> Denabrudifche Geschichte 1. S. 5. (Juftus Möfer's fammtliche Berte, herausgegeben von B. R. Abeten, Th. 6.)

fann bie andere Anführung, die Tacitus macht, bag namlich Beber fein Saus mit einem Zwischenraum umgeben habe, febr mohl befteben, obgleich babei feinesmege ber 2med einer Gigenthums-Abicheibung angegeben wirt.1 Das Saus blieb allerbinge bie Schraufe ber Individualität in ber alten beutschen Bollsgemeinde, obwohl ber Conberbegriff bes Saufee, wie wir früher gefeben, burch bas Baftrecht auch wieber aufgelöft und verallgemeinert werben fonnte. In ber Bebauung ber Meder aber fielen bie Begriffe von Gigenthum und Arbeit unterschiedlos ausgumen, benn bie Erbe gehörte Allen, jebem Gingeluen aber nur, infoweit er fie bewirthschaftete und ihr burd Arbeit ein Gigenthum abge-Wenn barin eine Gemeinschaftlichfeit bes Befiges lag, fo glieberte fich biefe boch auch wieber fowohl nach ben perfonlichen Unterschieben, Die bei ber Bertheilung ber Meder eingehalten wurben, ale auch nach ben verschiebenen Fahigfeiten bes Gingelnen, höhere Erfolge ber Arbeit gu erzielen.

Die Eigenthums-Gemeinschaften, die in ben ursprünglichen Einrichtungen ber beutschen Bollsgemeinde auf ben
Bestand ber Neder und Felber überhaupt sich erstreckten,
bildeten sich auch in den umsassenderen Genossenschaften,
in denen das deutsche Leben sich gliederte, auf eine eigenthümliche Weise mit fort. Eine größere Gliederung dieser Art
boten ohne Zweisel schon die Martgenossenschaften dar, die
aus einer Bereinigung derschiedener Personen und Gemeinden
bestanden, welche gusammenhängende und untheilbare Landbesbistricte als gemeinschaftliches und der gangen Genossens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacit. Germ. c. 16. Snam quisque domum spatio circumdat sire adversus casus ignis remedium sive inscitia aedificandi.

fchaft nupbares Eigenthum befagen. Ein untbeilbarer Boben biefer Urt, ber mit bem Ramen einer Mart belegt wurde, bestand in ber Regel ans Balb, Biefen, Solgund Graeplaten. Moor und Gebirg, Die faft immer Befammt-Gigenthum mehrerer Dorfer und Gemeinben maren. 1 Diefe Marfaenoffenschaften ichloffen ohne Zweifel auch ben Reim umfaffenberer politifcher und rechtlicher Organisationen in fich. Un ber Spige ber Markgemeinben erfcheinen baufig fcon befondere Borfteber berfelben, welche bie Bemeinschaft nach Außen vertreten und nach Junen Aufficht und Recht mabrzunehmen haben. Wie innerhalb ber einzelnen Gemeinben, fo bestimmt fich auch innerhalb ber Martgenoffenschaften ber Untheil an bem gemeinschaftlichen Gigenthum nach gemiffen Erforberniffen ber Perfonlichfeit, ju benen namentlich fefte Unfaffigfeit in ber Gemeinbe, Gelbftanbigfeit bes Beerbes und mahricheinlich auch ein bestimmtes Maag bes Befiges, wonach fich auch ber größere ober geringere Antheil in ber Marknutung feitstellte, gehörten. Die fpateren Beisthumer und Ordnungen, in benen bie Martverhältniffe geregelt ericbeinen, ftellen barüber oft bie verschiedenften Bedingungen auf, aus benen bervorgebt, baß fich biefe Buftanbe nicht überall nach gleichen Normen, fonbern vielfach auch nach volfsthumlichen und laubichaftlichen Unterschieben, gegliebert baben.2

<sup>1</sup> v. Low, über bie Martgenoffenschaften G. 7.

<sup>2</sup> Betschiebene Matt-Orbnungen finbet man bei Reinhard de jure forestati (2. Ausg. Frantf. 1759) und Schazmann dissert, de jure et judiciis communitatum quae veniunt sub nomine marcarum in Wetteravia (60sttingen 1746) mitaetheitit.

## 3. Die Entftebung bes beutiden Abele.

Die ursprüngliche Glieberung ber beutschen Bolfsgemitte im Eigenthum, bie nach ber einen Seite als freie Affociation hervortritt, erscheint nach ber andern Seite auch wieder als eine itändische Gebundenheit an sich selbst, die ihre Unterschiebe mit aller Schärfe zur Geltung bringt. Die Sonderung nach Standes-Unterschieden und nach eigenthumlichen Absturgutand der Breiheit und der Rechte gehört schen dem Adurzustand des beutschen Bolfes au, und wächst mit beunfelben in alse historischen und politischen Gestaltungen hinüber.

In ben Naturzuständen der Bölter bant sich siberhaupt bie Harmenie Aller mehr in den frijd und undedenstigteschaltenen und zugegedenen Gegenfägen als in der absoluten Gleichheit auf. Der Naturzustand ift nicht das Swangelium der Gleichheit, sendern vielmehr die freiwüchsige Anseinandersehung aller ursprünglichen Unterschiede, die in Natur und Menschenwesen vorfanden sind. Der große Frieden, der über den ersten Natur-Enrichtungen der Bölter liegt, hat seine Harten, seine Schroffseiten, die aber, wie die fämpfenden Triebe des Frühlings, in der Einheit der Entwickelung sich zusammensafien, und deren Widerstreit das

Beheinnis der bildenden Naturfraft selbst ist. Die erste Heibstofschaft der Natur ist der Unterschied, in dessen Anare ist der Unterschied, in dessen Angerennung alle Existenzen ihren Brieden und den sertigen Elbschieder irtitt erst als historischer Prozes auf, zu dem die Seltichheit tritt erst als historischer Prozes auf, zu dem die Entwicklungslinie der Geschichte auf der Bahn ungewisser und zestährlicher Entschiede gleich, am alserwenigsten der Mensch, der, mit allen Gegensätzen des Daseins behaftet, sich nur in der leberwindung entweder seiner selbst oder jedes Andern behaupten kaun.

In ben urfprünglichen Gefellichafteverfaffungen aller Bolfer ift es nur bie Glieberung ber Ungleichheit, welche als bas erfte fchaffenbe und organifirenbe Element erfcheint. homer und Tacitus haben bas Befen politischer Urformen in ihrer innerften Berzweigung mit ben Naturzuftanben eines Bolfes überliefert. Die alte Staatsverfaffung ber Briecben. wie fie in ben homerifchen Bebichten fich entwickelt, fann nach Bringip und Kormen mit ber germanischen Urverfassung verglichen werben, welche uns Tacitus in ihren Grundbeftanbtbeilen giemlich vollftanbig auseinanbergelegt bat. Bei beiben Bolfern fint es auf gleiche Beife ftarf ausgebilbete ftanbifche Unterschiebe, bie fich auf ber einen Geite in ber beschließenben Bolfsversammlung zusammenfaffen und ausgleichen, auf ber anbern Geite aber in einem fürftlichen Staatsoberhaupt gufammenfliegen, bas für feine Alle umfpannenbe Macht boch zugleich eine Grange an ber Bolfeversammlung findet. In ben beutschen Urverhältniffen tritt fofort eine beftimmte begriffemäßige Organisation ber Freibeit auf, bie auch ihren Wegenfat, Die Stlaverei, und eine gemiffe Mittelftufe, bie ber Freigelaffenen, an beftimmter Stelle in fich aufgenommen hat. Es find Gble, Freie, Freigelaffene und Sflaven, welche in icharf ausgeprägter Faffung ben germanifchen Freiheitsbegriff auseinandertheilen. Freiheit felbft bilbet bie gefellichaftliche Grundlage, auf ber Alles in feinen beftimmenben Burgeln fteht. Die Freien finb bas Boll felbit, feine bewegende und ichaffenbe Rraft, und wer überhaupt Untheil am Staat und Ginflug in bemfelben gewinnen will, muß urfprunglich frei fein. Gelbit bie Freigelaffenen konnen im Staat nicht öffentlich mitwirken, unb eine Abweichung bavon fennt Tacitus nur bei ben mongr= difch regierten Bolferichaften, wo, wie er anführt, bie Freigelaffenen oft über Freigeborene und Ebele fich emborichwin-Die Stlaven bagegen werben in einer gemiffen Gelbständigfeit und abgesondert von ben eigentlichen Sausgeschäften gehalten. Gie haben Sans und Grunbftud bon ibrem Berrn enwfangen, wofür fie an benfelben eine 216gabe von Betraite, Bieb ober Bemanbern gu erlegen haben. Das germanifche Borigfeitsverbaltnift liegt bier ichon in beftimmtefter Ausbildung vor. Die Sflaven erbulben aber felten eine ichlechte und barte Bebanblung. Die Rinber ber Sflaven und ber Freien machfen gufammen auf, ohne fich in besonderer und garterer Erziehung von einander gu un-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taeit, German. c. 25. Liberti non multum supra servos sunt, airo aliquod momentum in domo, nunquam in civitate, exceptis duntaxat lis gentibus, quae regnantur. Ibi enim et super ingenuos et super sobiles ascendunt. — Bgl. Jacob Grimm Deutiche Rechts-Altertühner S. 226.

terscheiben, und verweisen miteinander unter bemfelben Bieh und auf benfelben Triften, bis bas Alter bie Freigeborenen ausscheibet und ihre Tapferkeit ihnen Anerkennung schafft.

Obwohl bie Freien fein befonberer Stand, fonbern bas Bolf felbft waren, fo bilbeten fich boch unter ihnen, unmittelbar mit ben politischen und rechtlichen Organisationen, berborragenbe Berfonlichkeiten ans, welche aus ber Freiheit noch eine Stanbesbefonberbeit machten, und fich baburch Borguge und Borrechte innerhalb ber Freiheit felbft grunbeten. Es ift bies ber Urfprung bes beutschen Abels, ben Tacitus icon an ein mbtbifches Selbenthum binanfchiebt, bas bei ihm zugleich als ursprünglicher Begründer bes beutschen Bolfsthums (burch ben erbgeborenen Gott Tuisco und beffen Sohn Mannus) erscheint. Aber wenn auch fein Zweifel barüber besteht, baf fich ichon in ben alteften Beiten ber Anfiedelung und Bolfsgemeinschaft Batriarchen-Familien entwidelt und burch ibre in ben alten Befangen verherrlichten Thaten um bie gange Ration verbient gemacht haben, fo erfcheint boch bie Burbe bes Abels bei ben Deutschen von born berein nicht bloß als ein mußiger Schmud ber Berfon, fonbern als ein gang beftimmter Inhalt, ber bann in weiterer Ausbildung bes ftaatlichen Organismus mehr und mehr mit Ant und Dienft gufammenfällt.

Der germanische Begriff bes Abels ist ursprünglich feineswegs mit bem Gruntbesits verwachsen, obwohl er benselben, wie wir gesehen haben, gliebert und theilt. Denn wenn bei ber jum Theil jäbrlich sich erneuernben Berthei-

<sup>1</sup> Tacit. German, c. 20, 25,

lung bes Bobens bie Aderftude nach bem Unfehn und ber Burbe ber Berfon bemeffen murben, fo mußten biefe Borjuge ichon ihre auberweitige Entftehung in ber Berfonlichkeit felbft haben, ehe fie fich auf ben Untheil am Boben, ber bem Begriff nach Allen gemeinschaftlich gehörte, übertragen founten. Das patriarchalische Urelement bes Abels fnüpft fich an bie That, an bas Blud, an bas Alter. In bem Begriff bes Melteften liegt nach acht germanifcher Boltsanschauung immer zugleich ein ariftofratischer Berrschaftsbegriff ansgebrückt. Der Aeltefte ift leicht überall ber Borfteber, ber Leitenbe, ber Berricbenbe, und felbft ber Name ber Berrichaft fällt bei ben germanischen Stämmen mit ber Bezeichnung bes Altere (ealdordom) gufammen. Abel unb Macht werben bei ben Franken vorzugsweife burch Altersbezeichnungen ausgebrückt, fo bag senior ober major natu bie Bebeutung eines Titele fur Bevorzugte biefer Art annehmen.1 Es wächft barin auf eine ungemein gemuthefraftige und bas gange leben mit ficherem Bertrauen burchgiebenbe Beife ein moralisches Element mit bem griftofratischen gufammen, und führt bie Bevorzugung ber Berfon immer wieber auf bie Geltung allgemeiner Begriffe gurud. bilbet fich fcon leicht ans ber Stellung bes Helteften ber bie Rechte Aller in fich vereinigente Borfteber ber Gemeinte, bie Dorfobrigfeit, ber Gaufürst, und in immer weiteren genoffenschaftlichen Kreifen und Beziehungen eine immer umfaffenbere und mächtigere Bürbe, beraus.

Der Abel tritt zwar bei ben alten Dentschen mit Son-

<sup>1</sup> Bergl. D. v. Gybel Entftebung bee beutichen Ronigthume G. 43.

berfraft aus bem Rahmen ber Bolfsgemeinde beraus, er taucht aber auch wieber in biefelbe unter, gezogen burch ben allgemeinen Bolfegeift, unter beffen Bebingungen er fteben bleibt. Die bochften Stellen tonnen nur burch bie Bolteversammlung befett werben, welche bie Fürsten erwählen muß, die, wie Tacitus fie bezeichnet, in ben einzelnen Bauen und Dorfichaften Recht ju fprechen baben, und benen bunbert aus bem Bolfe gewählte Beifiger jum Rath umb gum Anfebn guertheilt merben.1 Gbenfo bleiben bie Fürften bei wichtigeren Angelegenheiten an bie Enticheibung ber Bolfeversammlung gebunden, ber fie Alles, mas ibr zur Beschlugnahme vorgelegt werben foll, vorzuberathen baben.2 Die Borguge bes Abels wirfen aber auch in ben Formen ber Bolfeberfammlung felbft. Nachbem gur Eröffnung ber Berfammlung bie Briefter, benen barin bas böchfte 3mangerecht beigelegt ift, ben bewaffnet fich nieberfetenben Schaaren Stille geboten haben, werben guerft ber Ronig ober ber Fürst, und je nachbem ein Jeber burch Alter, Abel, Rriegsehre und Berebfamfeit bervorragt, jum Wort verftattet.

<sup>1</sup> Ta eit. Cerman. e. 12. Eligentur in lisdem concilis et principes, qui jura pier pages vioesque reddunt, centeni singulis ex plebe comitse consistium et anctoritas adsunt. — Siernberg (resdrutschurd Besteht Schaffe und Rechtscheft). 33) will auß dem durch gereicht schaffe et gegensche schaffe, das die Besteht gesten der Besteht der Besteht der Principes an Personen aus den Abelsgeschlechtern gebunden gewefen set.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. German. c. 11. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen ut ca quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes praetractentur (mobri biefe lesari fatt pertractentur borunichen föbeint).

Tacitus sett ausbrücklich hinzu, baß es bei bem Erfolg mehr auf die Gewalt der Uleberredung als auf die Wacht zu beseichlen angesommen sei. Denn das wehrhafte Boll stöße schlen angesommen sei. Denn das wehrhafte Boll stöße lautes Murren aus, wenn ihm ein klutag nicht gefällt, und schlägt jubelnd mit den Frameen aneinander, wenn es den Antrag angenemmen hat. In den Handen der Batter auch der Ausbieliung der eigentlichen Nationalehre, amilich des Wassenlichmunds, ohne den es seinen Abel und teine Mundigseit geben kann. Niemand darf eher die Wassen ausgeschlich gen anlegen, als die der Staat selbst ihn dazu für tichtig erkannt hat, was immitten der Bollsversammlung geschießet, in der den würdig befundenen Jängling entweder Einer der Fürsten oder ein Verwandber mit Schilb und Framea ziert.

Es scheint baber in ben germanischen Utverhaltniffen bafür gesorgt, bab bie harnenie ber nationalen Existen, burch ein Abel nicht gestört wird, obwohl bieser recht eigentlich und von vorn herein bie Bebentung gewinnt, bag in ihm ein Bestandtheil ber nationalen Freiheit gewissermaßen zu Geschlecht gemacht und in biefer Form für sich selbst ausgesonbert wird. Der urspringliche Sinn bes Mortes Abel (adal) bezeichnet bas Geschlecht, und ftellt in biefer



<sup>1</sup> Tacit. German. e. 11. Mox rex vel princeps, prout actas caique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis quam jubendi potestate.

<sup>2</sup> Tacit. German. c. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Burgel bes althodbeutichen adal ift ad, bie Alles ausbrückt, was in feiner eigenen Ursprünglicheit bervorgebt. Bgl. Graff Allebochbeuticher Oprachische 1. 141. So auch angestächsich (Alfrecks Boethins ed. Fox 1838, 24,90); up to thäm earde, that is äddele stow, auf zu bem Durt ber bie ursprüngliche elätte iß.

Sphare einen Ezistenzbegriff dar, in bem auf den persönsiden Urfprung als auf ein wesentlich entscheindes Moment zurüczgangen wird. Auf welchem Wege diese Aussonderung bestimmter Personlichsteiten und Familien zu bedorzugten Beschichtern eigentlich statzesunden habe, ist dunkel und mit der Geschichte der Uransiedelungen und der ersten germanischen dabet, wie wir schon früher bemerkt, ursprünglich nicht mitgewirkt, obwohl Webel und Dese (uockal, das dem Geschiedet gehörige Gut, der Staumsith) auch in der grammatischen Burzel des Wortes genan miteinander zusammenhängen. Das Sigenthum war aber jedeusgals ein dem Abes untergeordneter Begriff, und es waren zuerst nur gewisse untprüngliche Stellungen und Begabungen vorhanden, aus benen sich der Geschiebschriff hervorbildete.

Es handelte sich in diesen ersten Anfangen eines nationalen Lebens ichon um die Anertennung der ursprünglischen Verfige der Menschennatur, die in einzelnen Individualischen Stadt ind verfündigte und geltend machte. In dieser das Bolt überragenden Individualisch, ohne die es sibersampt leine geschichtliche Entwickelung geben konnte, stellt sich ein Borzug sieh, der eigentlich das ursprünglich Menschliche zu siene böheren Geltung bringt, und darum anch in der Sphäre des Geschiechte seigenkled und anden und in der Sphäre des Geschiechte seigenklen und anden und konnterhalb er sphären und entwickelteren Culturverhältnisse der Begriff der Genia sittät ausbrückt, in der auch in der grammatischen Bortsedeutung (genius, gignere, gleich der althoodbeutschen Burgel ad) die schaffende und gedärende

Kraft, die Allen jusonmit, als ein Borzug einzelner Individuen jusonminnengefaßt und erkannt wird. Der Genius sis in seiner höchsten Bedeutung der Repräsentant der Menscheheit, des Bolkes, und der Begriff des Abels kann, wie wir ihn bei den Deutschen ursprünglich finden, auf keinen andern Grundlagen der Anschauung hervorgegangen sein. Es drückt sich parin zumächst das Beste aus, was in einem Bolke möglich ist, was allerdings der besonderen Art biefer Persönlich ist, worans dann eben das bevorzugte Geschlecht entsteht, zugeschrieben wird.

Das Beichlecht ift in biefen erften natürlichen Auftanben ber Urgefellichaft nur ein concentrirenber Begriff, in bem bie Freiheit Aller in bie bochfte Bluthe ber That tritt. Die großen Befchlechter ber Urzeit hanbeln für bas Bolt, unter ben hochften Gefichtspunkten unter benen bie That bann icon möglich ift. Diefe erfte Reinbeit und Sobe bes Beidlechtebegriffe nimmt immer ichmutigere und zweibentis gere Farben an, je mehr bamit Das fich mifcht, mas in ber weiteren ariftofratifchen Musbilbung ber Begriffe als fpecififche Race ericbeinen will. Die alten germanifden Befcblechter ftellen nur bie Borguge ber gangen Nationalität auf bochfter Stufe an fich bar, und gleichen fich babei in jeber Beife mit bem Bolfe aus, in beffen Ditte fie leben, und bon beffen Art fie finb. Bas bagegen ariftofratifche Race wirb, überträgt biefe Borguge fpater auf bie innerfte Ratur ber Individualitat, und ichreibt es bem befferen perfönlichen Geblut zu, mas nur als ber mabre Rern bes Bolfes in ben alten Befchlechtern fo berrlich aufgegangen mar.

Der Abel erfcheint in ber Darftellung bes Tacitus

überall als etwas Gegebenes, als ein persönlich bestehenbes Berhältniß, das sich auf eine ganz unzweiselhafte Weise historisch gebilder hat. In ber nationalen Lebensstizze bie Tacitus von den Deutschen giebt, treten die Abeligen (nobiles) als die Spitze aller inneren und äußeren Beziehungen biefes Bolles hervor, ohne daß dieser dem Westehungen diefes Bolles hervor, ohne daß dieser dem weiteren Beuer der Freiheit glügende Schriftseller irgend eine Befremdung äußert oder das germanische Nationalleben dadurch mit seinen innersten Freiheitselementen überworsen erachtet. Das Ariegswesen wird als der Wirtungsfreis des Abels, in dem am meisten seine Befähigungen und Kräfte glänzen und gelten, bezeichnet. Die abeligen Ingslinge gehen, wenn es in ihrer Deimath nichts zu thm giedt und langer Frieden herrscht, zahlreich zu selchen Stämmen über, wo gerade Krieg geführt wirt.

Borzugsweise erscheinen die Männer vom Abel an ber Spige ber Heere, und werben auch in andern Berhäftnissen gern als die bie Bührenden und Leitenden anerfannt. Man glaubte sich auch die Gemüther berjenigen Bölkerschaften am wirfsamsten verpflichtet, ben benen man abelige Jungfrauen zu Geißeln erzwang.<sup>2</sup> Der Borzug, sich mit abeligen Geschlechtern verbunden zu sehn, führte die Deutschaft gezur Bielweiberei, benn während sonst die Deutschaft ann Bielweiberei, benn während sonst die Wenagamie als ein germanisches Lebensgeset angessehn werden tann, machten boch die Abeligen in vielen Fällen eine Ausnahme, nicht

<sup>1</sup> Tacit. German. c. 14. Si civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro cas nntiones, quae tum bellum aliquod gerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. German. c, 8.

aus Wolluft, wie Tacitus bemerkt, sonbern weil ihnen mit viesen Heitschaftsanträgen zugesett wurde. Die Zahl biefer Abelsgeschlechter war jedoch bei allen benichen Stämmen nur gering, nun beschräftelt sich ungeachtet ber Erblichkeit bes Borzugs, die wahrscheinlich sofort babei seltzestellt wurde, auf seltene und verdienstvolle Persönlichkeiten, wie sie nicht alse Tage als Gründer von Geschlechtern aussichen. Endich berichtet anch Tacitus mit ganz umumwundenen Worten, daß die Deutschen die Könige aus bem Abel ober, nach der Wielbeutigkeit des gebrauchten Ausbrucks, nach Maaßgabe ihres Abels nehmen.

<sup>1</sup> Bais beutiche Berfaffungegefdichte. I. 76 figb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. German. c. 7. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.

## 4. Begriff bes germanifden Brincipate.

Bo Borguge entfteben, ftellen fich auch balb Berrfchaft8= begriffe feft. Die menfchliche Ratur felbft burchbricht alle Bolfseinbeit, ober fie mar mit ihren Unterschieben und Trennungen früher ba, als bie Bolfegenoffenichaft auf gleichen Grunblagen fich bilben fonnte. Die menfchlichen Begriffe und Bedürfniffe gerfeten immer wieber alle Bolfeeinheit, wie biefelbe auch urfprünglich vorbanten gewesen fein mag. Die Bolfegemeinschaft nimmt bie menschlichen Gegenfate in fich auf und ichiebt fie in ben gefellichaftlichen Brogeg jufammen, in welchem ber Menich beftanbig bas Bolf überwindet, unt am Ente boch nur im Bolfe bie ewigen Denichenrechte wieber gur Geltung und Darftellung gu bringen. Co zerfplittert fich bie Freiheit burch bie verhangnifvolle Theilung ber menfchlichen Rraft in Abelige, Freie und Rnechte, und nber allen biefen wolbt fich wieber ber Berrschaftsbegriff, ber aus allen zusammen bervorgebt, und in bem bie Gingelnen gunachft ihre Ginheit wiederfinden follen, bie fie unter fich verloren haben.

Der Begriff bes germanischen Principats fallt ursprünglich mit bem Begriff ber Obrigfeit zusammen. Die principes in ber Germania bes Tacitus bezeichnen ohne allen Zweifel icon bas, mas wir unter fürstlicher Bewalt verfteben; es geftaltet fich aber biefe Burbe nicht fomobl in ihrem eigenen Recht, als vielmehr im Recht ber Befammtbeit, bas burch biefe leitenben, orbnenben und rechtfprechenben Berfonlichfeiten vertreten und gehandhabt wirb. ber fruber bon une angeführten Stelle bee Julius Cafar (VI. 22.) werben Obrigfeiten und Fürften (magistratus ac principes) gerabe bei bem wichtigften Gefcaft, um bas es fich in ber Bolfegemeinbe banbeln fonnte, nämlich bei ber jahrlichen Adervertheilung, ale bie biefe Angelegenheit ausführenben und zugleich mit einem Zwangerecht babei befleibeten Berfonen genannt.1 Principes waren bie Borfteber ber Rreife und Gaue, wie Cafar und Tacitus fie faft gleichmäßig bezeichnen.2 In Rriegszeiten murbe, nach ber angeführten Stelle bee Cafar ju urtheilen, eine gemeinicaftliche Oberbehörde (communis magistratus) für einen

<sup>1</sup> Cafar gebraucht an viefer Stelle ben Ausbrud magistants, bet ben principes bier vorangeben, schwerlich in einem specifichen Sinn, ber irgend eine besondere Pertidosthöform gu beduten batte, wie D. v. Spbel (Entstehung bes deutschen Königsbund S. 50) meint, wechter unter ungeistentus ble zer jog er verlanden glaubt, mit Begiehung auf die Stelle im folgenden Capitel bes Cafar: quam bellum civitas ant inlatum defendit aut infert, magistratus qui eo bello praesint, ut vian encisque habeant poetsatem, deliguante. Au ter erfteren Selfle ift aber woßl nur im Allgemeinen von Obrigkeiten und gürften je nach der Art und Weitenschen, deliguate, unter der Gemeinden und Genosfenschen bestehen, die Rede.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cnesar de bello gallic, VI. 23. Jn pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum et pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt. — Tacit, Germ. c. 12. wo fir jura per pagos vicosque reddunt.

gewissen zusammenhängenden Bezirf, der aus Kreisen, Gauen und Odessern bestand, augeerdnet, während diesselchen im Frieden diesselnen Locassürsten, während diesselchen im Frieden diessel. Diese Fürsten stehen aber auch bald mit der Königswürde auf gleicher Stufe; Tacims führt an, daß in der Boltsversammlung zuerst der König oder der Princeps rede, und die an den helssel Wagen gespannten Pferede Gegleitet neben dem Priester der König oder der Fürst des Boltes.

In der germanischen Welt gingen dadei monarchische und bemofratische Organisationen schon frühe, ohne sich auszuschließen und zu bekämpsen, dei den einzelnen Stämmen nebeneinander her. Das Naturell der einzelnen Stämmes schein in dieser Richtung den Aussichtig gegeben zu haben, und vo das Königsbum als eine naturwüchsig bervorgeganzen Institution besteht, wird dassiehe nicht minder als eine sicher verdürzte Gliederung der vollsthümsichen Freiheit angeschen und mit Treue seitgehalten. Dei den Böllerschaften, die sich ohne ein tönigliches Oberhaupt constitutir haben, entwiedeln sich aber ebenfy sehr deverzugte und abelige Familiengeschsecher, als unter den unvarchisch regierten Böllern. Das demokratische Princh erscheint in den ursprüngsen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taeit, Germ. c. 10. — quos pressos saero curru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur. Das princeps civitatis läßt fich an biefere Etelle mit "Bolbsführf" übertigen, de civitas bod nur eine einzelne politische Genoffenschaft, gegenüber bem Boltsfiamm ober pangen germanischen Bölferschaft begeichnet. Es geht bies auch aus ber Setelle c. s. hervor, no bie animi civitatum ganz unzweifelbaft bie einzelnen Boltsgenossenschaften begeichnen.

lichen Staatebilbungen, bie ans ibm bervorgeben, nur ale bie natürliche Grundlage ber auf fich felbft rubenben Boltsgenoffenschaft, bie fich aber gleichwohl in ihren inneren politifden Glementen nach benfelben Befeten und Lebensbegriffen gliebert, wie in ber Mongrebie. Recht flar liegen biefe Auftanbe freilich in ben Darftellungen bes Tacitus. ber besonders bie germanischen Demofratien vor Augen bat. nicht auseinander. Infofern ber Brinceps nur bie Rechtsgeschäfte ber Rreife, Bauen, Gemeinben verwaltet, fann er feinerseits auch nur ale bie Spite ber bemofratischen Drganifation ericheinen, bie in ihm nur ben Bertreter ihrer Befammt-Intereffen beftellt hat. Der germanifche Brinceps brudt auch in feiner urfprünglichen Bebeutung feineswegs eine geschlechtlichen Borrang behandtenbe Sobestellung aus. Gein Befen ift bas Umt und bie Burbe, welche ihm burch bie Babl ber Bolfeberfammlung übertragen werben, aber es hangt nicht unmittelbar und ausschließlich mit bem Begriff bes Abels gufammen, für welche Aunahme fich jebenfalls feine birefte Beweisführung aufbringen lagt. Dag auch bervorragenber Abel, wie fich Tacitus an einer vielgebeuteten Stelle ausbrudt,1 ober große Berbienfte ber Ba-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefe Etelle (German. c. 13. insignis poblitus aut magna patrum merita principis dignationem eitam adolescentibus assignant) ift schwertig anders als in der odigen Auffassing zu verfteben. Die anderweitige Erstäumung: "verschafte selbst Jünglingen die Währigung oder Beachtung (dignationem) des Fieheleu" ist zu fünstlich verbeigeboft und bedenfalle unnüh, da auch bie von uns vorgezogene liederfehmng das Princip in sich schliebt, do bie Fürschen nur ausnahmerie aus bem Abel, mithin nicht ausschließe aus dem Abel werfeben erwöhlt wurden. Bas. Bais Deutssche Ersfassingsgeschiebt 1. 89.

ter bagu mitgewirkt haben, die Fürstenwürde auf Jünglinge bieser Art zu übertragen, beweist gerade in dieser Hervors hebung, wie es nur als Ausnahme von der Regel stattgefunden haben könne.

Bon einer gottlichen Entstehung bes Brincipats ober ber Obrigfeit ift in ben germanischen Urzuftanben nie und nirgent bie Rebe. Ueberall bat nur bas Beburfniß einer Rechtsorganifation, welche ben Ginzelnen im Bolfe und bas Bolf im Gingelnen vertrete und fcute, auf bie Ginrichtung eines folden Umts hingeführt. Bon anberer Urt erscheint bagegen bei ben alten Deutschen bie Ronigsmurbe, welche Tacitus als eine ebenfo naturwüchfig und mbftifch vorhanbene Inftitution ermabnt, wie ben Abel felbit, aus bem er bie Entstehung bes Ronigthums berleitet. Bei ber Fluchtigfeit, mit ber er überhaupt nur feinen Blid auf biefe Berhaltniffe richtet, muß bie Beftimmtheit auffallen, mit welcher er bie Entstehung bes germanischen Königthums bezeichnet, indem er baffelbe in allen feinen Burgeln unmittelbar an ben Abel fnüpft. Wenn wir ben Abel ale eine übergreifende Beichlechts-Aussonderung auf bem Boben ber nationalen Freiheit und Berechtigung entfteben faben. fo erfcheint bas Ronigthum ale bie bochfte Spige und ber größte Triumph biefes bie Nationalfraft in fich auffaugenben Conberunge Broceffes.

Das Wort König (althochbeutich chunine, Stammhaupt, von chuni, bas Geschsecht und bas Bolf, gens) bezeichnet allerdings auch in seiner grammatischen Bedeutung, ebense wie bas Wort Abel, die Hertschaft im Geschsecht und burch die Krast bes Geschles, wobei zugleich

bae Ronnen (chunnan), ale Gigenichaft beifen, ber burch feine Fähigfeit und Bewalt Etwas vermag, (fewohl an fich felbft ale auch über Unbere), in ben inhaltevollen Bufammenhang biefes Begriffe eintritt. Die Sprache ift ber Mugenzeuge bei ber Bilbung ber Begriffe, und ihre Aufschluffe beleuchten oft ben gangen ibeellen und thatfachlichen Umfang. in bem ein Lebensbegriff urfprfinglich entstant. Der Ronig wurde bei ben monarchifch regierten Stammen bie Bluthe ber Gefchlechter, aus benen er gewählt murbe, und wobei er Abelsgeschlecht und Bolf, welche in bem Ronigebegriff gemiffermaßen wieber gusammenfallen, in einer Art bon nationaler Ginbeit reprafentirte. Es brangen fich bier bie icopferifden Begriffe, in benen fich bie natürliche Rraft mit ber geiftigen Boteng vermablt zeigt, an bie Spige ber erften Gefellichaft, und wie ber Abel (adal, Gefchlecht, Beugungefraft, Benius) biefe bie Befellichaft bebingenben Urelemente in fich ausbrudt, fo geht ber Konig (chuning, chuni, Gefdlecht und Bolf, chunnan, fonnen, bervorbringen, Runft) in bemfelben 3been : und Machtfreife ale ber bochfte Bertreter und Beauftragte beffelben hervor. Bahricheinlich waren es balb auch bestimmte Beschlechter, aus benen bie eines Ronigs bebfürftigen germanischen Stämme fich benfelben mablten, wobei bie Freiheit bes Bablens augleich mit ber Feffelung ber Babl an bie feftgeftellten Unfpruche eines einzelnen Befdlechtes ober Saufes fich einigen mußte.

Die von Tacitus vielerwähnten Fürften (principes), welche in bem Prinzipat zunächst eine vollsthumliche Beamtenstellung bekleibeten, waren aber jebenfalls auch in ber Lage. Dacht ju baufen und barin bie Reime umfaffenberer herrichaft angufeten. Gin Berhaltnig biefer Urt lag in ben Befolafcaften gegeben, burd welche fich bie Fürftenwürde wefentlich in ihrer öffentlichen Erscheinung wie in ihrer Macht und Birffamteit charafterifirt. Der Fürit mar als folder bon einem Gefolge umgeben, bas fich unter feiner Sobeit in berfcbiebenen Graben und Stufen glieberte, und wobei ein großer Betteifer ftattfand, bie erfte Stelle in ber Rabe bes Furften gu haben.1 In biefen Befolgichaften ber Fürften liegen ohne Zweifel bie Reime bes fpateren Dienftabels, wie er fich bei ben Deutschen in berfcbiebenen Abftufungen gebilbet, und mit bem ber in ben Urfprung ber Gefellichaft binaufreichenbe Beftanb naturmuchfiger Abelsgeschlechter nicht zu verwechseln ift. Dan bat aber bei jener fürftlichen Gefolgschaft nicht bloß an bie hundert, bem Fürften aus ber Bemeinde quertheilten Begleiter zu benfen, bie wir bei ber obigen Ermabnung biefer Stelle bes Tacitus (c. 12) ohne Zweifel am richtigften als Beifiter bezeichnet baben, ba es fich babei mefentlich um bie Gigenichaft ber Fürften als Rechtsprecher banbelt. (50 bilbete fich aber auch, wie es icheint vornehmlich burch freien Unfchlug, ein Gefolge aus, in welchem ben Fürften bie Bluthe ber wehrhaften Jugend umgab und bas, je gablreis cher und anfehnlicher es ausfiel, um fo mehr ein Beugnig bon Dacht und Grofe gab, nicht blog beim eigenen Bolfe,

<sup>1</sup> Tacit. German. c. 13. gradus quin etiam ipse comitatus habet judicio ejus, quem sectantur; magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et principum, eni plurimi et acerrimi comites.

senbent, wie Tacitus bemertt (c. 13), auch auf allen benachbarten Gebieten. Eine Geselgschaft biefer Art entsprach
mur bem Wessen ber Fürstemwürbe, und fennte feineswegs
auch ben bem Abel als selchem ohne Weiteres sich beigelegt
werben, obwohl es scheint, baß burch große Kriegsthaten,
eber auch burch ein gewaltsaues Hervordrüngen von Macht
mit Stellung, auch das Recht, eine Gesolgschaft zu halten,
gewonnen werben fennte.

Das Gefolge, welches in Treue und ju feinem Schut bem Fürften verpflichtet mar, wetteiferte mit bemfelben in Thaten ber Tapferfeit, beren Bollbringung jedoch nicht ihnen felbit, fonbern ibrem Gurften zum Rubm gereichte. Wenn er im Rampf fiel, war es entehrent für bas gange Leben und ichmachvoll, ben Guriten überlebend aus ber Schlacht gewichen gu fein. Die Begleiter ftritten nur fur ben Gurften, bie Fürften für ben Gieg.2 Ihren Lohn empfingen fie für fo trene und bingebente Befolgschaft in Baffen und Roffen, wie auch in einem Antheil an ber Rriegebente. Doch bestanden fie feineswege blok als eine Beleitschaft im Kriege, fie bilbeten ebenfo im Frieden, wenn auch in verringerter Angol. bas fürftliche Chrengefolge, in welchem Eble und Freie, auch bie Cobue ber alten großen Abelsgeschlechter bienten. Bo ftatt biefer Beamtenfürften Ronige berrichen ober an ihre Stelle treten, gebort auch biefen ale Reichen



<sup>1</sup> Die wenig beachtete Stelle bei Tacitus (German. c. 14): magnnmque comitatum non nisi vi belloque tweare scheint bas ganze Berhaltniß ziemlich beutlich auseinanderzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. German, c. 14. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe.

ber Berrichaft bie Befolgichaft, bie fich in ber fpateren Beit in immer beftimmteren Berhaltniffen ausbilbete, und bornehmlich bie Beburtoftatte bee frantischen Abele murbe. Der alte nationale Abel, an beffen urfprünglichem Beftanb bei ben germanifchen Bolfern nicht ju zweifeln ift, mar ein biefen Befolgichaften vorbergebenbes Glement, bas fich in biefelben aufnehmen ließ, aber nicht bavon in feinem eigenen Wefen erft beftimmt wurde. Der Fürft und fein Dienftgefolge wurden aber in biefem eigenthumlichen Bufammenwirfen bon Treue, Tapferfeit und Unternehmungeluft gugleich eine neue bewegenbe Rraft, welche bie beutschen Bolferschaften, wie es fcheint, geftalten und mifchen half. Gin friegegben= teuerliches Umbergieben einzelner Fürften und feiner Gefolgfchaften eröffnete eine Gieges- und Eroberungsbahn, auf ber leicht andere Buge fich anschloffen, Gebiete erworben und Bereinigungen mit anbern unterworfenen Bolferschaften gewonnen werben fonnten. Die auf folden Unternehmungegugen fich bon felbft verftartenben Befolgichaften, welche fich um einen ftarten und machtigen herrn fammelten und auf neu eroberten Bohnfiben fich nieberliefen, fetten bann auch ben Reim ju neuen Staats- und Bolfebilbungen an. Dies bat felbft einige beutiche Staate : und Rechtsgeschichtschreiber auf bie verzweifelte 3bee gebracht, bag viele beutsche Bolfer ihrem Urfprunge nach nichts Anderes als ein folches fürftliches Dienstgefolge finb.1

<sup>1</sup> Die Ansicht von R. F. Cichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I. S. 82. (4. Ausg.) Bergl. Balb Deutsche Berfaffungegeschichte I. 141 und 146.

Wie aber auch bas germanische Brincipat burch bie Graft Derer, welche es ausübten, und burch bie baran fich fnüpfenben Bertheilungen, Gelbstaneignungen und Berleibungen bes Grundbefites, mehr und mehr zu einer übergreis fenben Bewalt herangewachsen fein mag, fo war es boch in feinem Urfpring auf eine felbftbegrundete Barmonie mit ber Bolfefreiheit gebaut. Tacitus bemerft von ben Konigen. bag ihnen feineswegs unbegrängte und freie Bewalt eigen gemefen, und felbft bon ben Gothen, bei benen fich bie monarchische Bewalt ichon etwas ftarfer angezogen hatte, berichtet er noch, wie bies burchans nicht über bie Freiheit binaus geschehen fei.1 Die Borgfige, welche bie Konige und Fürsten genoffen, blieben baber urfprfinglich in ihnen felbst ruben, griffen aber noch nicht auf bas Bolf über. Ihrer Berfon war manche Auszeichnung gegenut, bie bei ben baarftruppigen Sneven icon mit bem Ropfhaar begann, welches bie Fürften reicher tragen burften als bie übrigen.2 Der germanischen Ratur wiberftrebt in ihrem innerften Gein nichts mehr als eine rein angerliche Gewalt, ber fie zwar ftillbalt, fo lange fie bamit noch irgent, und fei es auch in fophiftifcher Gelbftüberrebung, ihre Freiheitebeburfniffe vereinigen fann, bie fie aber immer nur bebingungemeife aus fich felbft geschaffen und an bie Spite ihrer Ginrichtungen geftellt bat. Wo bas Konigthum aber bei einzelnen beutschen Stämmen urfpringlich bervorgegangen, tritt es



¹ Taeit. German. c. 7. nec regibus infinita aut libera potestas.
c. 43. Trans Lygios Gothones regnantur, paulo jam adductius
quam ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit, German, c. 38.

als ein Eigenthum bes Bolfsgeistes auf, ber darin zum Theil seine heiligsten Ueberlieferungen zu ertennen schein. In andern Stämmen wird die Knigksgewalt durch Eroberung gegründet, oder ein Bolf sucht aus inneren Umwälzumgen nud Zerflüstungen einen Ausweg durch Aufrichtung eines starten Königsnamens. Das Viellönigthum in Deutschland beginnt erst mit der Zeit der verwickelten historischen Kämpfe und Bölferwirren, in denen die knigliche Herrschaft als eine bestimmte geschichtliche That eingesest wird und fast immer einen Kampf entweder der Parteien oder der Völferschaften gegen einander bezeichnet.

## 5. Die Begründung bes abfoluten Ronigthums,

Die nationale und patriarchalische Bebeutung, welche Königthum und Abel im germanischen Urleben batten, gerfette fich in bem großen Beftaltungsprozeg bes franti= ich en Reiche in einen rein angerlichen Dechanismus, in bem bie alte Grundlage ber germanischen Bolfefreibeit immer tiefer hinabschwant. Der Abel verlor fich ale urfprüngliches Nationalelement faft gang und gar und batte an fich feine beftimmten Berechtigungen mehr übrig behalten, menn er fich nicht in ben neuen, lebiglich burch Sofamter und Staatsftellen getragenen Dienftabel bineinbegab. Das Ronigthum aber ftreifte bie milbe, mit bem freien germanischen Bolfsgeift gefättigt gemefene Natur ab, aus ber es bei eingelnen beutschen Stammen bervorgeftiegen war, und fteigerte fich auf Roften aller Freiheits- und Sittlichfeits-Begriffe gu einer balb auch ihre gottliche Ginfetung erbichtenben Schredensund Bewaltherrichaft. In biefer ploglichen Detamorphofe ift ibm jeboch bie hiftorische Aufgabe zugefallen, bie ftarte Sand zur Ginigung und Mifchung großer Bolfeforper au werben. ganbergebiete ju öffnen und zu verbinben, und mit ber Graft gerftorenber und ichaffenber Triebe gugleich ein buntles, stürmisches Chaos ber Nationalitäten anzurichten, in bem biese einen nenen Guß und eine entscheibenbe Bilsbung ibres Wesens zu erfahren haben.

Die moberne Welt nimmt bier ihren eigentlichen Unfang, inbem fich jest erft bie europäischen Staats : unb Bölferbegriffe, welche bie Grundlage und bie Form ber driftlichen Weltevoche werben, fonbern, und ihre territorialen und nationalen Grangen aufzusuchen anfangen. brachte ber wilbe und graufame Franken-König Chlobobech bie Eroberung Galliens mit bemfelben Schwert, mit bem er and bie beutschen Bolfoftamme aus ihrer Bereingelung und Getrenntheit ber Ginbeit eines großen Berrfchaftshaufes unterwarf. Deutschland und Franfreich, biefe ganber ber verschiebenften hiftorifchen Ausgangspuntte und Beftimmungen, waren bier in ben Anfangen bes europaifchen Staatelebens faft im Begriff, in einer und berfelben Berrichaft gufammenginvachfen, aus ber fie fich jeboch auch ebenfo febr ale ftagtliche und nationale Organisationen in ber eigenthumlichen Busammenfaffung aller ihrer Glemente auseinanberbegaben. Go mar gleichzeitig auf ben friegerischen Groberungegugen ber beutschen Bolferschaften burch Obovafer und ben Oftgothen-Ronig Theodorich ein neues Ronigthum von Italien begrundet worben, in welchem zuerft bie entscheibenben Difchungen und Auflösungen fich vollbrachten, burch welche ber moberne politische Begriff ber italienischen Bolfer und Staaten fich feststellte. Und wie Frankreich und Italien mefentlich burch bie Intervention bes germanischen Bolfsthums in ihrem Ringen gwifchen alter Berberbnig und neuer Berjungung ergriffen und an ber Band biefer frifchen

Stamme au einer aludlichen Biebergeburt geforbert murben: fo war auch England auf bemfelben Wege, burch bie allen Bolfern beifpringenbe Sebeammennatur bes germanischen Brincipe, feit feiner Eroberung burch bie Ungelfachfen gu feiner eigentlichen politischen und nationalen Existent berufen Man erblickt in biefen Anfängen bie gange europaifche Welt in ben Angeln ber germanischen Natur bangen, bie nicht nur ihre ibeelle Beltherrichaft barin anfündigt, fonbern auch als thatfachlicher Gabringsftoff und als Ferment aller nationalen Entwicklungen in bie Beidbichte tritt. Das beutsche Boltswesen erscheint, fobalb es fich nach Mu-Ren ju entwideln aufängt, ale bie Beburteftatte ber mobernen Nationalitäten, und bann ale bas bie Frucht austragende weibliche Gefchlechtsprincip, bas immer nur für Unbere und in Unberen geftaltet, in fich felbft aber nur bie barten Nothwendigfeiten bes Befchide erfüllt.

Unter ben Bölferbünden, die seit Anfang des britten Jahrhunderts als genossenschaftliche Bereinigungen verschiedener Bolfszweige unter einem gemeinschaftlichen Namen sich aufstellten, hatten die Franken sich sogleich in hervorragender Weise und mit weltzeschicktlich drüngender Kraft bemerklich gemacht. Ihre Wohnsitze waren zuerst in der Gegend den Mainz gewesen, den wo sich an der Offseite des Rheine niederwärts, und an bessen Ibenstützen aufswärts, biese, besonders die Chatten, Attnarier, Chamadern Sigambern in sich vereinigende Bolfsgenossenssischen das im mer weitergreisenden Eroberungskrieden ansbreitete. Der

<sup>1</sup> Gregorius Turon, Histor, ecclesinst, Francorum II, 9. (Parifer Ausgabe von Guabet und Taranne 1836), wo aus bem nur

Name der Franken war ohne Zweifel kein ursprünglicher Bolksnumen, sondern eher ein Ariegsnamen, unter dem die an gemeinschaftlichen Unternehmungen und Abenteuern aus ziehenden Bölkerschaften, die sich auf diesen Erreifereien thatenmuthig die Franken oder die Freien und Freibenter nannten, allmählich ineinanderslossen. Unter diesen waren es dornehmlich die falischen Franken, die als der eigentliche Kern dieser deutschaften Bolksgenossenschaft erschieden, und in denen die historisch gestaltenden Triebe derselben ihren entscheden Ausbernaf sanden.

Die Eroberung Galliens burch bie Franken, worin ein weltentischeibenter Wentepuntt ber mobernen Gefchichte angestrebt wirt, war allmäßig vorbereitet worben, und handsom mit bem alten frantischen Oberhaupt Chlojo, ber Cambrah fortnahm und bis an bie Somme vorrückte, begonnen.<sup>2</sup> Dieser Chlojo erscheint zugleich als mythisches

durch diese Anführung bekannten Geschichtswert des Sulpitius Alexander bei Gelegenheit des Gussalls des Arbogaftes in die Lander Benken (in Jahre 392) die den Grundflod der Frankengenossenschaft bei Bellenken Boller ausgesibet werden.

<sup>1</sup> Ammianus Marcellinus ermößnt sie zurft (Lib. 17. c. s.) quidon paratis, petit (Julianus) primos omnium Francos, cos videlicet, quos consuctudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxiandrian locum habitacula sibi sigere praelicenter. — Lies Toxiandria, auf welches der Ort Lessenberto im Littligschen binguweiser scheint, kilterte sich ohne zweisel zu einem Gan aus, der zwischen ben Mündungen der Schelbe und der Waal sog und sich die Antwerpen erstretter. Pilnius schiston, natur. 17. 17.) nannt die Toxandros als gn der Schelbe spiecht. Sgl. Wersselbe illeber die Völkerbündische Schlischen Geräsischen Schlischen Ersehe Schlischen Geräsischen Schlischen Geröße der Schlischen Geröße Schlischen Gerößen Geröße Schlischen Gerößen Gerößen

<sup>2</sup> Gregor, Turon, II. 9. gegen Enbe.

Stammhaupt ber frantifchen Berricherfamilie, welche ale bas Geschlecht ber Merovinger bie erfte weltgeschichtliche Miffion biefes Beitalters antritt.1 Der gewaltige Chlobobech, bes Könige Chilberich Rachfolger (um bas 3abr 480) war es, ber, mit allen bamonifchen Baben ber Berfonlichkeit ausgeruftet, bie zur Bollbringung neuer Thaten und gur Grundung neuer Reiche gehören, bald nach feinem Regierungeantritt Gallien in feinen Saubttbeilen fich unterwarf (um bas 3abr 485 ober 486), und barauf eine bie bebeutenbften Theile von Frankreich und Deutschlaud vereinigende Universalberrichaft begrundete. Das neue Reich, welches feinen eigentlichen Schwerpunft in Gallien felbft erhielt und auch in ber von Chlobovech gulett ermablten Sauptitabt Baris icon biefes fo verbangnigvoll geworbene Centrum gewann, icheint fich rafc auf feinen gallifchen und germanischen Grundlagen organisirt zu baben. In Gallien felbft, wo bie princip= und machtlos gewordenen Herrschafts= refte ber Römer leicht wichen, bebute fich bie Eroberung immer umfaffenber und innerlicher aus, und verbaud Gallier, Römer und Franken unter einem einheitlichen Brincipat, bas jeboch bas Grundwefen einer germanischen Berrichaft an fich trug. In Deutschland batte Chlobovech burch Tapferkeit und Rante nicht minter einheitlich zu organisiren gewußt, in-

<sup>1</sup> Gregor. Tar., 9. de luijas (Chlogionis) stirpe quidam Merorechum regem lüsse adserunt, cujus fuit filius Childericus. Amboliefer Unführung folgt freifth moch nicht, hoß Merovech ber Scholo's gewesen. Eine Stammtafel (Cod. S. Gall. bei Pertz momeneux Germaniae II. p. 307) nennt Merovech ben Enste Chiloso's dum Edicho's de March Scholobo.

bem er die einzelnen Herrschaften, die unter ben Franken noch bestanden, vernichtete und in seiner starfen Hand verschwind, die Alamannen am Oberrhein und die Burgunder besiegte, wie er auch den vestgothischen König Alarich und früher sichon die Thoringer seinen Wassen unterworsen hatte. Doch blieb ungeachtet der Einheitlichseit dieser Herrschaft gewisserungen eine Alaturgränge zwischen Frankreich und Deutschald bestehen, als welche der Rheinstrom schon in den Altesten Boltsanschanungen gang ursprünglich angesehen wird.

Chlobovech erscheint zugleich in ber neueren Geschichte als das eigentliche Utrölic berienigen Kürsten, welche bie Königsgewalt mit einer verrätherischen und verbrecherischen Bolitit verbinden, um auf diesem Wege ein neues Principat zu gründen, umsassende Weschwaltzungen durch Gebietsetweiterungen und durch Bereinigung fremder und eigener Territorien auszustellen, und diese durch das Schwert und die Juttique zusammengebrachten Herrschafts-Elemente zu einer Einheit sessen, die nicht mitder schwerzenden von Seen, die nicht mitder schwerzschafte, gestähreiche und zerschrungsbolse Wentepunkte in der Entwickfung der Wentschweltignen von Unter,

<sup>1</sup> Gregor, Turon, II. c. 27, 40, 41, III. 7,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3n ben Gebichen bed G. Giantian finbet biefe Anfanuma unb bie Zennung ber beiben Meinufer in ein galliich - Tömiched unb ein germanisches schon ben entscherensten Ausbruck. Carm. 21. De laudibus Stilichonis v. 222 sq. Rhenumque minneem Cornibus nifractis adoo mitsecree cogis, Ut Sallus jam rura colat, Röxosque Sicambri In falcem curvons gladios, geminasque viator Cum videat ripas, quae sit Romana requirat.

bie ein späterer Entfalnngs-Thyns ber mobernen Geschichte werben. Das Cainszeichen und ber Indassinf siehen als Symptome jeder greßen Welftriffs am Ansam, aller schafenden und gestaltenden Begedenheiten. Der Frieden liegt nicht in ber Bergangenheit, als senchtender Etressen zeigt er in die Jufunft, in der vielleicht ein Regiment der Wilde auf vollststhümlichen und göttlichen Ordnungen sich aufrichtet.

Die Politif, burch Krieg und Gräuelthaten eine einheitliche Berrichaftsgröße ju ichaffen, wirb von bem erften Machtbegründer in Frankreich und Deutschland mit einer fcon gang fuftematifchen Bollenbung eingeleitet. Macchigvelli, welcher aus biefer Politif zuerft eine ftaatswiffenschaftliche Theorie machte, und babei bem lebenbigen Borbild bes Cafar Borgia folgte, hatte biefelben Buge, biefelben Machinationen, biefelben Borfchriften zu Berftellung, Tude, Gewalt und Mort, fcon aus bem Urbild bes Franfen-Ronigs Chlobovech entnehmen tonnen. In biefem Ronig bilbet fich bas moberne Principat fcon auf einer fideren und fiegreichen Sohe als biejenige Berrichafte- und Regierungsfunft aus, welche bie Macht zu ihrem einzigen Brincip nimmt und banach ihre Politik, ihre Moral, ihre Menschlichkeit bemifit. Coon bie muthifche Entftehung biefes Befchlechts ber Merovinger beutet bie Bermifchung von Thier und Burft an, welche Macchiavelli befanntlich unter bie Dogmen feiner Fürstenlehre aufgenommen.1 Danach ftammt

Il Principe c. XVIII. Essendo adunque un principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quella pigliare la volpe ed il lione.

biefes Geschlecht von einem Meerungeheuer (Merovoho), welches die Gatini Chlojo's, als sie einst in Gebaufen an der Kiste des Meeres saß, so erfolgreich umarmte, daß sie Frincht davon ihren Sohn Merovech, den eigentlichen Stammvater der Merevinger, gebar.

Die für bie gange moberne Befchichte typifch geworbene Bolitit Chloboveche leitete ibn vornehmlich auch in ber Methobe, mit ber er bie Glieber feines eigenen Saufes vertilgte ober vielmehr fein Konigsbaus vereinheitlichte. Unter ben fleineren franfifchen Berrichern, beren Unfpruche ibm gefährlich werben tonnten, mar es vornehmlich Gigibert, ber bon feinem eignen Gobn Chloberich burch Anftiften und Aufheben Chlodoveche ermorbet murbe, obwohl Sigibert bem letteren beigeftanben hatte in ber großen Schlacht gegen bie Mamgunen. Dem Chloberich aber, ber ibm bie Balfte ber vaterlichen Schate angeboten, ließ er burch feinen banach abgeschidten Befanten ben Ropf fpalten, als er fich eben in bie Rifte niebergebudt hatte, aus ber er bie Belbvertheilung vornehmen wollte. Dann ließ er bie Bolfeperfamulung gufammentreten, beren Stimme in allen beutfchen Angelegenheiten immer eine Art von Gewicht behielt, und nachbem er ihr mit feierlichen Giben und burch eine trügerische Ergablung feine Unschulb an jenen Morbthaten betheuert, machte ibn bas Bolt in Ausübung bes Babl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Francorum c. 6. — (Gregor. Tur.) Histor. Epitom. per Fredegar. Scholast c. 9. (bri Bouquet Recueil des Historiens des Gaules T. II.)

rechts zum König bes Stammes, indem es ihn jauchgenb auf ben Schilb erhob.1

Andere Könige töbtete er mit eigener Hand ober richtete sie auf schnäsliche Weise zu Grunde, indem er dann
von ihrer Herrschaft Bestie ergriss und sich badei als einen
auserwählten Briedense, Ordnunges und Gerechtigteitsbriuger gebärdete. Es ist merkwürdig zu sehen, wie sich seiche
Künste im Laufe von Jahrtausenden nie abgenutzt haben,
sondern immer wieder mit neuem Glüst und Angenutzt haben,
sondern immer wieder mit neuem Glüst und Siect herverzeslucht
worden sind, zum Theil unter Anerkenung der bedeutenden
Wänner jeglichen Zeitalters. So zeigt sich der fromme Bischof von Tours schon geneigt, der Mortpolitit des Chlobovech gegensiber die Rolle des spätern Macchiadelli vorwegzunehmen, indem er die eigentsiche Mitwirtung und Offenbarung Gottes darin ersemt, daß dieser Kraulentönig alle
serrschaft badurch immer erweiterter und begründeter sas.

Das Reich und bie Macht bes Chlebovech erscheinen in ber neueren Geschichte barum als ein so bebeutungsvoller Wendebenuft, weil sie ben eigentlichen Grund legen zur Aufrichtung bes modernen Königs-Absolutismus, den dies Geschlecht ber Meredinger schon principiell wie thatjäcklich sein ungtellen strebt. Das Königthum, welches bei den salischen Kranten rächlich als eine ursprüngliche und in sich selbst



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor. Turon. II. 40. At illi ista audientes plaudentes tam parmis quam vocibus, enm clypeo evectum super se regem constituent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregor. Turon. II. 40. Prosternebat enim quotidie Deus hostes ejus sub manu ipsius, et augebat regnum ejus, eo quod ambularet recto corde coram eo, et faceret quae placita erant in oculis ejus.

berechtigte Institution hervortritt, entwickelt sich dann auch sofort auf einer selbstmächtigen Grunblage, auf der es neue Staats- und Boltsordnungen ausschließt nach seinem Herrschaftsbedirfniß demisst und gestatte. Es sindet eine specifische Ausbildung der königlichen Gewalt statt, wedurch die Bestingunsse der königlichen Boltsversammlung, welche die herrschaftliche und derigetistliche Macht theilte, allunählig in der königlichen Person selbst materschiedes und bedingungslos zusammenssolfen.

Der Machtbegriff wird ein alle andern Gliederungen bes Lebens überragendes Clement, das der Bollsfreisein nicht minder als dem Abel gegenübertritt, namentlich insofern der leitere noch seine Annechte in etwas Anderem suchen möchte, als in den perfönlichen und dienstlichen Beziehungen zu dem löniglichen herrn, die jett allein noch adeln dienen. Der alte nationale Geschlichts Abel, dessen der einstenung freilich ein patriarchalisch-erreisses Whiterium war, verschwindet in dieser Zeit salt ebenso geseinmissoll als er in der Urzeit hervorging, und deutet in seinem Zurücktreten oder in der ihm widerschreiden Zurückwerfung schon die Reine der natürlichen Feindschaft zwischen Königthum und Krisotral an.

Denn ber in seinem eigenen Recht ruhende Abel scheint beständig die Alleinherrschaft zu bedrohen, die auf dem Fußgestell ihrer Größe feinen anderweitig bergeleiteten Rechten, als die and ihr selbst fließen, Raum vergönnen kann. Der Abel wird daher jeht vorzugsweise Dienstadel, und gruppirt sich als solcher nach verschiedenen Seellungen, Aemtern und Einfünsten um die Berson des Monarchen.

In ber ursprünglichen Rechtsentwicklung ber salischen Franken wurzeln schen beise neuen Lebenserdnungen auf eine eigenthümliche Weise. Das alte Salische Weise, besten Redenstein Chledwech ohne Zweisel schon im Algemeinen seizgeitellt vorsand, 1 umzeichnet bereits mit sicheren Grundzügen Lebense und Bolfszylfände, in benen nur ber Rechtse und Eigenthumsbezriff wirkt, gänzlich umberührt von einem specissischen Abelselement, wie es bei Tacitus noch die ersten Gliedwerungen bes germanischen Gerben färbt, aber schon überschaftet von einer über allen Formen bes Bolfsbaseins sich niedertalsenden herrschaftsgewalt, deren Recht zwar in diem Gesch nicht principiell entwickelt wird, aber eben darum nur wie in ibealer Unbegränztseit über Allen, was mäglich und wirklich ist, schwebt.

Die Lex Salica fennt weber einen Abelesstand, noch überhaupt personliche und rechtliche Bergüge, die in einem findbischen Clement begründet siegen tönnten. Als personlicher Borgug, der durch die Bobe bes Abefregebes (Werigelt, die für einen erschlagenen Mann zu erlegende Buffe) bestimmt wird, rritt in dem Salischen Gesch statt des Abels is Bugebörigfeit zur Geschlichen des Konigs (in truste dominica) oder der Dienst im Deere ein, in welchen Fallen das breisache Webrgeld zu erlegen steht. Es brücht bas breisache Webrgeld zu erlegen steht. Es brücht



<sup>1</sup> G. Baig, bas alte Recht ber Salifchen Franken S. 90 hat aus fritiliden umb hiftverifden Gründen hintanglich überzeugend bargethan, bas Clotovorch teinen bebeutenben umb weientlich umgeftaltenben Einfluß auf bas Salifche Gefeh geibt haben fann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lex Salica XLI. 1. Si quis ingenuo Franco aut barbarum qui legem salicam vivit occiderit cui fuerit adprobatum, 8000 dinarios qui faciunt solidos 200 culpabilis judicetur . . . 2. Si vero cum qui in

fich in biefen Geseth überhaupt schen bie daratteristische Lebenswendung der germanischen Völler aus, in welcher Berknichteit und Breiheit wesenlich im Herveicht und im Grundbesit ihre eigentliche Bestimmung und Schätung ersahren. Das Gemeindeleben erscheint in den Bestimmungen des Salischen Gesets schon als ein durch die Idde Grundbesitzes erganisch geschossens danzes, in dem nit dem Einzeleigenthum, auf welchem die Theilnahme an alsen Rechten und Pflichten beruht, zugleich ein Gemeinbesitz Aller, die alsgemanische Feder und Baldspemeinschaft, sich veraden, wodung sich auch die Festigung erklärt, das Jemand nur mit anddrücklichen Ulebereinsstimmung aller Gemeinbegenossen eine seite Lusuahme unter ihnen ersangen konnte.

Der Köuig wird aber schoi im Salischen Geses als bie entscheiberde Spitze aller Rechtsbestimmungen, auf der sich diese auch ebenso gut unvösegen, hingestellt. Was mit ihm zusammenhäugt, wird dadurch vole von selbst in

truste dominica est aut mulierem (ingennam) occiderit cui fuerit andprobatum, mahl beodem hoc est 24000 dinarios qui ficciurt solidos
600 culpabilis judicetur. Ih gebe ben Tert hier nach Lex Salica
beraufgegeben von Johanneh Mertel (mit einer Borrete von Jacob
Grimm, Berfin 1850), in welcher Ausgabe burchgängig bie von
Jacob Grimm befonters befürwortete Wiederbrinführung der Malpersischen Grimm befonters befürwortete Wiederrinführung der Malberische gehren bei der gefürwortete Wiederrinführung der Malberische hatigefunden bat. Die Walderzische Gloss hat Worte beolis, leudis um Vettefdung der gerichtlichen Wussellung der soll bei der Ballichen Gesch nicht gebraucht wirte, mit Ausnahm der einigken
Seitle LIV. 2. wo er jedog leissisch als guttryselation (im Peroldschen Arreit) vorsanden ist. Bgl. Jacob Grimm Rechfsalterssinere 6. 50. Wals die das der Kerch err Geschen Krunken. 9. 97.

<sup>1</sup> Lex Salica Tit. XLV.

eine höhere Stellung und Gestung hineingehoben, und was er anordnet, soumt sogar gegen die ausbrücklichen Borschrie ten bes Gesehes zur Ausführung. So verstummte das gesestliche Widerspruchsercht der Gemeindegenessen gegen einen fremden Ansiedler, wenn der Abgewiesen sich einen königlichen Besehl erwirtt hatte, den er auf der Bersammlung der Hundertschaft beibrachte, und vo dann Ideber, der sich noch dagegen zu erklären wagte, mit hohen Strassen, die in der Verwirkung seines Webrgestes bessanden, beseh wurde.

Das Recht wurde im Namen bes Königs burch ben ven ihm tagu bestümmten Beanuten gehandhabt, nub in seiner Beranlassung wie Vollstreckung auf ihn als anf bie einentliche Rechtsquelle zurückgesührt. Die Ernennung aller Borsteher ber Gaue und Gemeinden gest von dem König aus, im Krieg wie im Frieden ist er die schiemende und schiegende Wacht, in der alle Bollsgenossen sich vereinigen, er ist die Regel und die Kollsgenossen sich vereinigen, er ist die Regel und bie Annahme aller Entwicklungen, er üst die Friegtungen und Ereignissen. Diese übergreisende Gewalt, die alle öffentlichen und bindielen Berhöltunisse meister und regelt, die straft, schrecht, belohnt und erhebt, wächst, im Widerfrund mit den germanischen Lebensbetweiten, und dech in gang natürlicher Sicherheit und Külle, aus diesen Grundlegungen der neuen fränklischen Lebensberdnung und Herrichaft hervor.

Chlobovech verband mit biefer erften Aufrichtung eines



<sup>1</sup> Lex Salie. Tit. XIV. Bergl, über biefe Stelle Baiß, bas alte Recht ber Saliscen Franken S. 210. Ann. und Pardessus Loi salique ou Recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi p. 390 und 529.

germanischen Absolutismus zugleich die Annahme des Christenthums, zu dem ihn schon seine christussigabige Gemahlin Chrotechildis durch indrünstige Machungen hinzusüber en gesucht hatte. Erst in einer Schlacht, welche er den Alamannen lieserte, und in der sein Heer bereits in ein sicheres Berderden zu stürzen schien, begann er den Namen Jesu Christi anzurgen und sich ihm zu geloben für den Ball, daß er den Sieg davontrüge. Dies geschaft anch durch ein sofortiges Zurückweichen der Alamannischen Schauch der bei bei fremme Königin schien gewichte den bei bei fremme Königin schon heimlich zu diesem Zwed hatte herbeitusen lassen, den siech vollzie-hen ließ.

Es ist bemerfenswerth, daß er dies nur mit Uebereinstimmung des Boltswillens ausführen wollte und sich darin
noch getvissernaaßen einem allgemeinen Stimmrecht unterordnete. Denn er verlangte daß zuvor das ganze Bolt
zusammenberusen würde, um mit ihm über die Sache zu
sprechen, und um zu sehen, ob es dulden würde, daß er die
Götter desselben verließe. Das Bolt stimmte ihm jedoch, wie
Gregor' erzählt, durch Acclamation bei, und aus seinem Hoere
gingen sogleich mehr als Dreitausend mit ihm zum Chrich
bas alte germanische Recht der Boltsversammlung und der
das germanische Recht der Boltsversammlung und der



<sup>1</sup> Gregor. Turon. II. 31. Conveniens autem cum suis, priusquam ille loqueretur, praccurrente potentia dei, omnis populus pariter adelamavit: "Mortales deos abjicimus, pie rex, et Deum quem Remigius praedicat immortalem sequi parati sumus."

Bollswohl an, das in den spätern Entwicklungen des deutschen Herricherthums selbst da, wo die Wahl innerhald der dynastischen Erbsolge sich zu dewegen hat, in seiner Gestung verklied. Shlodovech wich aber and dei anderen Gelegenheiten wieder davon ab, die Justimmung des Bollswillens einzuholen, denn die Aufstellung der unsbedingten und ven leinem anderen Willen durchschenen Königsmacht war das Biel, welches er und sein Geschlecht mit alsem Bewuststein erfast hatten. Das Bolls trat mehr und mehr auch als Gefamuntbegriff in die fänigliche Dienstbarteit ein und bestand dem Könige gegensber dab nur noch unterschiedes aus Gehorchenden um Knechten. Der Begriff des Majestätsverdrechens bilder sich in diesen franklichen Reich soll gan bestieben auf ganz bestimmte Weise aus. 1

Damit verbinden sich bann auch bald, obwohl im frantischen Reich noch nicht so bestimmt ausgesprochen, die Borstellungen von der göttlichen Einsehung des Königthums, werein sich auch die Diplomatie der Kirche gern sinder, wechen die langen Erblocken, welche die Salischen Könige nach uralter Ueberlieserung trugen, waren ein gefährliches Abzeichen, der und die Bedeite bas Königsgeschlecht auch physisch von dem ganzen Bolte sich ausschoderte, und wedung eigentlich gureft die Racennuterschiede in der neueren Gesellsch



<sup>1</sup> Bais Deniche Berfostungsgeschichte II. 137. Eine Reibe om Stellen aus Gregor von Zours macht es allervings unzweifelbaft, daß das Berbrechen einer Walestätsbefeitigung shon gang fatgerisch aufgestellt wurde, 3. B. v. 26. Sed et das filie eine, Bursolonus et Dodo, od erimen majest atis la esae, judicio mortis suscepto, www. das vereitu vi oppressus est.

ichaft angebeutet wurden. Denn das lang herabwallente Daar biefer Frankenfönige (reges criniti1), welches in ber Zagentradition auch als die Borsten der Werevinger erscheint, wird gewissernaßen als ein mit dem Geblüt zusammenhängender Borzug erachtet. Wem dieser mächtige Lodenwuchs, der das eigentliche Herrschaftszeichen der Merevinger war, herabgeschnitten wurde, der wurde damit zusselch aus den Kniglichen Geschlecht ausgestoßen und seiner Rechte verfusstig ertfärt. Zacitus erwähnt es schon als eine Auszeichnung bes Principats bei den Sueven, daß ihren Fürsten das Hankland länger herunterwallen durste. Die borstigen Frankentönige machten, wie es schien, ein Princip daraus, das auch später, als diese Königssitte abgesommen war, sich noch darin ankeutete, daß nur die Freien langes Haar, die Rnechte aber geschnittenes trugen.

<sup>1</sup> Gregor, Turon, II. 9. Tradunt enim multi cosdem (Francos) de Pannonia fuisse digressos, . . . . ibhque juxta pagos vel civitates reges crinitos super se creavisse. Bgl. Jacob Grimm Deufsche Rechtsdierefhuner S. 239.

## 6. Die Spaltnugen ber beutichen Bolfefreiheit.

Der Begriff ber Freiheit an fich laft feine Blieberungen und Abstufungen gu, benn man ift entweber frei ober unfrei, wie es icon in einem alten Cabitulare beift: Non est amplius nisi Liber et Servus.1 Es mijchen fich aber nichtsbeftoweniger fcon in ben erften Unfangen bes germanischen Staatslebens bie Formen ber Freiheit und Anechtschaft vielgestaltig ineinander, indem icon Tacitus bie Deutschen nach Stlaven, Freigelaffenen, Freigeborenen und Eblen unterscheibet. Diefe Abstufung, in welcher fich ber Freiheitsbegriff gang urfprunglich fpaltet, zeigt bie fdwantenbe Richtung auf, bas Wefen ber Freiheit zu berwirflichen und ju ericbopfen. Denn fanm bat ber Freigelaffene burch fein gutes Glud bie Stufe ber Rnechtschaft überwunden, fo muß er feben, baf er noch feineswegs in ber eigentlichen Sphare ber Freiheit angelangt ift, welche burch bie Freien mit ihren eingeborenen Rechten ausgefüllt wirb. In ben Freien ift bann aber auch noch nicht bie eigentliche Blithe ber Freiheit angebrochen, bie ber Abel an fich barftellt, in welchem bie Freiheit ber Freien fich gu erblichen Befchlechtsvorzugen gefteigert bat.

<sup>1</sup> Pertz Legg. I. p. 121.

In bem Abel brängt sich aber schon wieder eine anbere Spige heraus, nämtich das Adnigthum, das seine ursprüngliche, wenn auch immer duntel gebliedene Entstehm aus den Abelsgeschlechtern nimmt, und in seiner eigenen Entwicklung auf se umfassenden und immer weiter greisenden Grundlagen sich aufrichtet, daß es, zuerst als die Spige der Freiheit Aller erscheinend, schon im fränksichen Reich diese Freiheit Viller bertritt. An den beiden äußersten Enben der Gesellschaft bleiben nur der König und der Knecht als seit abgeschlossen der Scholzen geschert, der das seit aus der Mitte aller Stände ausgeschieden, beständig auf einander hinweisen, als auf diesen Proces der Freiheit, der zuerst beim Staven anhängig gemacht wird, um mit dem absoluten König zu endigen

Wie ber Anecht in die Welt gefommen, bleibt im Grunde ebenso geheinmissoolt, als die eigentliche historische Bisdung bes ersten Königthums. Die Kriegsgefangenschaft schließten wohl auerst und am meisten die Fessen den Knechtschaft. Der Gefangene wurde leibeigen, was anch den Geiseln widerfuhr, wenn die Friedensdedingungen, zu deren Gewähr sie gestellt waren, nicht eingehalten wurden. Much traten Freie in die Knechtschaft zurück durch Berträge, welche sie über ihre unbedingte Diensthafteit abschossen, und wersbersich noch alte Ergebungsformeln sinden, unter denen in die Unspesiel eingetreten wurde. So verloren die Freibeit,

<sup>1</sup> Gregor. Turon. III. 15. Bgl. Eichhorn Deutsche Staatsund Rechtsgeschichte I. S. 329. (4. Ausg.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marculfi Form, II, 28,

bie sich zu einer unfreien Person in die She begaben, ober bie Kinder wurden gleich als Estaven geboren, wenn auch nur ber eine Theil ihrer Estern, entweder ber Bater oder bie Mutter, unfrei waren. Ferner verspielten anch die Deutschen ihre Freiheit, oder sie wurden burch eine Schuld bem, der die Ansorterungen an sie hatte, leibeigen.

Wie viele Entstehungsformen ber Anechtschaft es auch gegeben haben mag, es lieibt babei boch immer ein buntler Rest, ber nicht aufgeben will, wenn man bebentt, wie ungeheuer die Ersiubung war, einen Menschen aus ber Reise ber freigeborenen Wesen auszusichsen und in eine Sache umgatsehen, ebenso ungeheuer als einen Menschen aus ber Reise ber freigeborenen Wesen auszusonbern und in einen Gott umguschen, ber Allen bessehen auszusonbern und in einen Gott umguschen, ber Allen bessehen

In bem Salifchen Gesenstand angeschen, bem feine Person nur als sachischer Gegenstand angeschen, bem feine Person ischeite mehr einwohnt, sondern auch mit dem Viele auf eine und dieselbe Stufe gestellt. Ge waren das mit dem übrigen Bestigtand zusammengeschsene Gegenthum ihres herrn geworden, und man konnte an einem Estaven einen Diebstahl begeben, wie an einem Gaul oder Lastubier. Die alteste Bezeichnung deutscher Aumdarten für den Skaden ist der Schalt (althochdeutsch scalk, gothisch skalks, in trengen Sinne des lateinischen servus, mancipium), weldes Wort ursprünglich die Bedeutung des Tieners bat,



<sup>1</sup> Lex Salica ed Merkel XLVII. Si quis servum aut (ancillam,) caballum vel bovem aut quodlibet pecus super alterum agnoverit.... X. Siquis servum aut cavallum vel jumentum furaverit....

mit ber bie fpatere bes verschlagenen Schelins erft im mittelhochbeutschen Sprachgebrauch fich zu verbinden scheint.

Doch fliest ber eine Sinn charafteristisch genng aus bem andern her, denn in der härtesten und schwärzesten Bestalt der Diensstaateit, in der die Persönlichteit derloren gegangen, beginnt diese doch auf den heimlichen Wegen der Verstellung, der Verschmittseit, der List und des Humors bald ihr Recht wiedereinzusorderen. In den Dienst des Estaven versticht sich seicht der Verstagung des lateinschen servus, mancipium erscheint in den ältesten deutschen Wessen der Lateinschen der Ludwirchen Wessen das Wort manahoubit, während der Ausdrisch aus Wort manahoubit, während der Ausdrisch knight erst sam Bezeichung des strengen Knechtschaftsverhältnisses genommen wurde, und urspringslich eine mistere Abhängigteit noch innerhalb des Rachmens der Freiheit (woden auch ehnapo, Knade, Knappe) bezeichnete.

Es sprechen jedoch die vielfältigsten Zengnisse dafür, daß die die Anechtschaft bei den Dentschen mitbere Formen trug, als die alte römische Staverei. Dbwohl diese Schalle und Anechte, ohne Schus und ohne Recht, nur als Sigenthumsünteresse ihres herrn in Betracht samen, so sehlen doch in allen Mittheilungen siber dieses Berhältnis die grellen und numenschlichen Züge. Die germanische Gemithlichkeit sänftigte dann and wieder im Aleinen den mithlichteit sänftigte dann and wieder im Aleinen den Rechtsbruch, der im Großen an der Menschlichteitsell, die fie den vor den der Denschlichteit, der in

<sup>1</sup> Grimm Rechtsaltertbumer G. 302.

felbftanbig bebauten und bewirthichafteten, und wofür fie ibren herren bienftbar waren mit Berrichtungen aller Urt. wie auch mit Entrichtung eines Binfes. Die Balfte ihrer Arbeitstage geborte ihrem Berrn, Die andere Balfte ihnen felbft,1 und es gefchab nicht felten, baf ber Rnecht zu feinem Behülfen auf bem Felbe und in ber Birthichaft noch einen Anecht junior, wie er in bem Mamannischen Gefets genannt wirb, unter fich hatte. Es lag in ber Natur biefes gangen Berbaltniffes, bak nach ber Gigentbumlichkeit ber herrichaft auch bie Rnechtschaft fich ftrenger ober milber geftaltete. Der zu einem Rirchengut gehörige Stlave, ober bie im Befitz bes Ronigs angefiebelten Anechte murben gewöhnlich als bie glücklichften erachtet und am beften gehalten, als wenn bon ber Sobeit, mit ber biefe Nieberen in Berübrung traten, baburch ein milberer Schimmer auf ihre Sanpter übergefloffen mare.

Auch jum inneren Handbienst wurden ohne Zweisel Staven (ministoriales, auch vassi, vassalli) verwender, bie bem deutschen Familienverband näher traten und in der verstäulichen Umgebung ihres Herni leicht wichtigere Gefung erlangen konnten. Die fremden Kriegsgefangenen, welche in die Leibeigenschaft gerathen waren, brachten auch wohl manche höhere Geschicklichsteit mit, durch die sie dem hande und Kamilienwesen in Ansertigung von Gerächschaften und in Beschäffung nundere Lungsgegenstände besonders

<sup>1</sup> Bath Deutsche Berfassungegeschichte II. 155. ber eine Reihe von Seillen aus der Lex Alamannica, ber Lex Bajuvariorum und bem feltenen Codex traditionum Sangall, über die germanischen Stabenverhältniffe gusammenfellt.

nühlich werben founten. Im Geseh ber Westgothen (VI. 1. §. 4) werben in bieser ganz bestimmten Bezeichnung KunsteSchaven (sorvi artifices) ausgessührt, welche biesen Namen burch sinssterische und technische Leistungen erworben haben müssen. Auch zu nener Bebauung und Urbarnachung bes eroberten Lankes wurde bie Anchsische benut, indem die in Besitz genommenen Landstrecken am liebsten den Unfreien, aber auch den Hörigen zur Eustur übergeben wurden.

In biefen Sorig'en zeigt sich, neben ben Stlaven, schon eine im Sinne ber Freiheit beginnende Mieberung ber Anechtschaft. Es waren bies bie Hoffbrigen, in ben Boltsgesehen bie Liten, liti, leti, auch ledi, lazzi, i in aften baierischen Urfunden wie auch bei ben Langebarben Aldiones,2 bie Minoflidi ber Alamannen. Sie waren bie

<sup>1</sup> Grium Rechtsalterthumer S. 305 figd. handelt ausschihrlich bon berr Etymologie biefes Bortes. Die vielangeführte Lettlie in ber via Lebnin von Jencaltus fer Pertx Monumenta II. p. 3631 neunt jur Bezeichung ber Dreigliederung ber beutschen Stände die cilingi, die filingi und die lassi, mit der lattnischen Beibergebung als nobiles, ingenui und serviles. Es ift boch fehr zweifelhaft, od biefe Stelle aus der Geschichte bes hochtenischen Richarb feit.

<sup>2</sup> Aldi, Aldiones auß Altones, in litfunten bei Meichelbeck Historia Prisinger is No. 26, 28, 45. Bgl. Capit. Ald. 192, Langob. a. 801, \$6. (Capit. Ticin. bei Pertz Monum. III. p. 84): Aldiones vel aldianae ad jus publicum perfinentes, en lege vivant in Italia in servitutem dominorum sucuru, qua fiscalini rel lites vivant in Francia. Die lex Bajuvariorum frunt übrigens nur Nobiles, Liberi, Servi. Cavigny Jur Archtsgeschichte ved Abels Verun. Schriften 1. 26) findet einen leberreft jenne Sprachgefranche noch bentjutunge in der Bairisfden Bolfsprache erholten, worin de lämitigken Diemfödern påten ober Bairisfden Bolfsprache erholten, worin de lämitigken Diemfödern påten ober Ebenachen. Uber die Edymologie

aus ber Rnechtschaft berfonlich Freigelaffenen, Die aber boch noch an bem Boben, auf bem fie lebten, baften geblieben maren, und biefe ihnen antlebenbe Scholle ihrer Grifteng nicht überfpringen fonnten. Die Sflaven und bie Liten. wenn auch ichen auf ben zwischen ihnen gezogenen Grangen eine Freiheitebammerung begonnen batte, bilbeten boch noch immer eine aufammengeborige trube Daffe bes Staubes ber Unfreien. Diefe Freigelaffenen, Die aber noch Sorige (gihorig) geblieben, find allerbings als ein perfoulich mitlebenbes Blieb in bie Bolfegemeinbe aufgenommen worben, und baben baburch bie Stufe überwunden, auf ber fie bisber nur eine Cache waren. Gie fint in ben Befit einer Berfonlichkeit gelangt und nehmen baburch bereits eine gewiffe Rechtsftufe ein, bie fich auch baburch darafterifirt, bag ein beftimmtes Wehrgelt, wenn auch unr halb fo groß wie bas bes Freien, für fie angesett mar.

Alter mit ihrer persönlichen Freiheit wußten sie im eigentlichsten Sinne nicht wohin, denn bieselbe war noch nicht abgeschie von dem Grund und Boben, ben sie bebauten, und durch ben sie zugleich in einem ihrerseitst nicht abzustreisenden Verhältniß zu einem Herru seisgehalten waren. Der Herr, an ben sie eine regelmäßige Abgabe, das lidimonium, zu entrichten batten, kounte sie mit dem Boben selbst, auf dem sie wirthschafteten, verlaufen. Aber sie waren doch ins mer eine Individualität, ein Rechtssubject, das rechtskräftige Verpflichungen eingeben, wenn auch schwertsch sich en elektrichtigen,

des Bortes Aldio ftellt Grimm Rechtsalterthumer G. 311. Bermutbungen auf.

ftanbig vor bem Bolfsgericht erscheinen tonnte, um feine Sache zu führen, wobei ber Sorige sich jebenfalls burch feinen Geren vertreten laffen mußte.

Die persönliche Freiheit der Liten sand daher wohl ihren unverkümmerten rechtlichen Ausbruck, drach sich aber boch anch vielere in setzer Anstang an der Abhängigseit dom Boden, in der das Dasein des Freigelassenn verschlossen Bied. Der Grund und Boden erweist sich in biesem Vershältliß sich aus der eigentlichen Werthamster des Mannes und seiner Freiheit abziebt. Auch der Freigeborene kann in den Stand des Liten zurücksichen, wenn er, durch neht wirde Schickseit geschielt gesenzt, sich in ein Khhängigleitsverhältniß hineinbegeben muß, in dem er auf fremdenn Acter gegen Verpfändung seiner Arbeitskraft und gegen Zinderlegung wohnt.

Die Freiheit hängt in biefen ursprünglichen Rechtsvorstellungen ber Germanen so genan mit bem Bestig gusammen, baß jeber geminderte Besigstand auch eine Minderung
ber Freiheit wird, und selbst Freigeberene, wenn sie einmas
ans ber vollberechtigten Sphäre ber Freiheit herausgefallen,
tönnen mit einer solchen Landstrecke, auf ber sie zinspflichtig
geworden, veräußert und von einem herrn auf ben andern
übertragen werden. Berkanft ober verschentt wurden bant
Landstereien mit allen auf ihnen haftenden Seelen, die bort
in ibrer Bestiglosigkeit gesangen sagen, und ebwohs mit freien
Personsichsteiten boch auf ber Bufe sich fortschieben sassen

<sup>1</sup> Lex Salien XXVI. 1. L. 1. Leg. Liudprandi § 91. Bergi. Baig bas alte Recht ber Salifden Franken G. 100.

muften. Diefe Leute, beren Berhaltniffe mannigfacher Urt fein fonnten, ftellten ichon ein Broletariat ber Freiheit bar. wie man biefen truben Schweif von Salbfreien und Salbberechtigten, welchen bie 3bee ber Freiheit hinter fich bergeg. wohl bereits bezeichnen fonnte. Ein Zwang, auf folder Sufe gu bleiben, fonnte wohl nicht unbebingt ftattfinben, ba bie an fich freie Berfon jebenfalls auch bas Recht batte fortauziehen, fobalb fie anberweitig ihr Austommen erfah, wenn auch nicht ohne vorhergegangenes Uebereinkommen mit ihrem Berrn.1 Gie gingen bann in bie Stabte, wo fie als fleine Sandwerfer, Gewerbtreibenbe und Banbler lebten und baburch jene ungludliche Difchung freier Berfonen und garantielofer Exiftengen auch in bie erften Elemente bes ftabtifchen Lebens einpflangten. Huch Sflaven, welche von ihren Berren bie Erlaubniß bagu empfingen, liegen fich ale Sanbwerfer, Raufleute, nach ihrer Gefchicflichfeit auch als Runftler, in ben Stabten nieber, mahricheinlich gegen Entrichtung einer laufenben Abgabe, bie fie bafur an ihren Berrn und Befiter gablen mußten.

Ein Berhältniß bieser Art, welches noch bis in bie neusse Zeit in ber russischen Seitsigenschaft sich fortgesetz zigt, trug nicht wenig zu jener Wischung freier und unsteier Clemente bei, in ber sich bie unteren Schichen ber Städte auf einer von vernherein gefährlichen und schwarzeit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Entiassung aus ber Strigteit (emancipanis) gescho wohl inftimmer nur gegen Entrichtung einer gewissen Gerbeimme und in ber Regel auch gegen Ausstrufung eines Freibriefe. Bergl. Aindinger Geschichte ber beuischen Porigseit S. 108 und die Urtunden R. 38, 78, 101.

fenben Grundlage aufbauten. Die germanischen Lebens= perbaltniffe nabmen bierbei einen festen eigenthumlichen Entwidelungegang aus fich felbit, obwohl fie ben romifchen Rechtes und Lebensformen, mit benen fie fich auf bem Bege ber Eroberung und in ben erften Organisationen bes Franfenreiche fo genau berührten, icon in biefen uribrunglichen Bilbungen manchen nachweisbaren Ginfing auf fich geftatteten. Das romifche Colonat,1 in bem ebenfalls freie Berfonen in ber Abbangigfeit fremben Bobens wohnten und arbeiteten, begegnete fich mit ben Berbaltniffen ber beutichen Liten auf eine febr übereinftimmenbe Beife, und murbe von ben Deutschen überall, we fie es vorfanden, aufgenommen und in ihre eigenen Buftanbe übertragen. Der Stand ber beutschen Liten mischte fich in ben eroberten Ländern gewiß and mannigfach mit ben romifchen Colonen ober Tribntariern, und es fant barin auch bier eine Durchfnetnug ber verschiedenartigften Elemente auf biefem Bobenfat ber fich begegnenben und überwindenben Bolternaturen ftatt.

Die verworfenen Stoffe ber Gesellschaft brangen sich bann am begierigsten hervor, nun ben einzig fruchtbaren Dünger ber Geschichte bereiten zu helsen. Der Geschiechte brieb, in bem bie Menscheit ihrer physischen Regel gehorcht, macht merkvürdiger Weise auch bie Bermittelung zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabigny gicht in feiner Abgankung "über ben röniffen Gefonat" (Zeitherif für geschicktliche Rechtevissenfienschaft VI. 273 figb., guerft in ben Abganblungen ber Berliner Abdemie ber Biffenschaften 1822 – 1823, Berlin 1825) eine sehr leberreiche Darftellung biefer neurömischen Bauerwerschaftniffe, die er jedoch in teiner bistolischen Berbindung mit ber benischen höfenstellern will.

ven geistigen und prinzipiellen Gegensähen der neueren Welt. Knechte und Freie, durch die strengsten gesellichen Bestimmungen von einantder geschieden, so daß bei einigen Schmmungen von einander geschieden, so daß bei einigen Schmmun gescht war, tönnen doch dalb dem Drang nicht mehr widerstehen, sich zu heirathen. Es ist bemertenswerth, wie die alten Beltsgesehe, die überhaupt gegen jede Mustvermischung der verschiedenen Schnben unter einander sind, alsmählig den milderen Kögungen bes Echens weichen. Diese Senderungen treten zurück, se mehr der geschichtliche Prozes erwacht, mit dem sich auf der Naturseite der freie geschlechtliche Prozes verbindet, in welchem Freie und Anschte in liebevoller Speihr Mint vermischen und alle ihre menschlichen Interessen

<sup>1</sup> Adamus Bremensis Histor, ceclesiast. I, 5, Quatuor igitur differentiis gens illa consistit, nobilium seilieet, et liberorum, libertorumque atque servorum. Et id legibus firmatum, ut nulla pars in copulandis conjugiis propriae sortis terminos transferat, sed nobilis nobilem ducat uxorem, et liber liberam, libertus conjungatur libertae et servus aneillae. Si vero quispiam horum sibi non congruentem et genere praestantiorem duxerit uxorem, cum vitae suac damno componat. Bleichlautent mit ber Translatio S. Alexandri auetoribus Ruodolfo et Meginharto (bei Pertz Monumenta II. 675.), aus ber Abam von Bremen obne 3weifel bie Stelle entnommen baben muß. Bgl. über biefe Stellen S. v. C vbel Entflebung bee beutiden Ronigtbumd G. 95. und Capiany jur Rechtsaefdicte bes Abele a. a. D. G. 16. -Lex Visigoth. lib, III. t. 2. § 2 - 4, wonach Tobesftrafe barauf gefest ift, wenn fich eine Frau ihres Stlaven jum Gemabl bebient, mogegen bei einer Bereinigung mit einem fremben Stlaven bie Frau nebft ben barans entfproffenen Rinbern felbft in bie Gflaverei verfloßen merben follen.

Der Begenfat von Freiheit und Anechtschaft bleibt überhaupt im Leben felbft nicht in biefer fcbroffen Wirfung fteben, in ber Recht und Princip ibn von vornberein aufgerichtet baben. Mit bem Begriff ber Anechtschaft auf ber einen Seite fließt zugleich ber acht germanische Beariff ber Schusboriafeit und ber Kamiliengewalt auf ber anbern Seite in milbernben Umriffen gufammen. Der Schut (mundium, mundeburdis, althodybeutich bie munt 1) ift ein patriarchalifder Rechtsbegriff, ber alle Berfonen, bie nicht auf eigener Gelbftanbigfeit ruben, in einer fürforglichen und gewiffermagen ibr Recht ergangenben Bertretung umfagt. 3nnerbalb ber Kamilie ift es bie Frau, bie nach germanischen Rechtsbeariffen nie eine Selbftanbigfeit erlangt, fonbern imter bem Schut bes Baters, ber in ben bes Mannes übergebt, einzig und allein bie Nechtsfeite ibres Lebens feftftellt.

An biefer weiblichen Schutheburtigteit ericheinen alle Diejenigen, bie nicht vollberechtigt burch freies Cigenthum und barauf begründeten Bechnitz leben, sondern eine Ergänzung ihrer Versönlichkeit burch bie bevorzugten Inhaber von Freiheit und Sigenthum nichtig haben. Bater, Mann, herr, König, sind die Stufenleiter biefes ganz organisch ausgebildeten Schutherfalmisses, der auf ber andern Seite bas Beib, das Kind, der Freigelassen, der Abeimathlose, ber erchtlos Bersprengte, gegeniberstehen. Der König sib bie sein Schut im weitesten und allgemeinsten Umfange über alle halben und sowantenden Eristenzen, die sich ihn als

<sup>1</sup> Grimm Rechtsalterthumer G. 447.

ber obersten Spite aller Berhaltniffe juneigen. Der herr schütt seinen hörigen, ber einen Theil seines hofes ober hauses bilbet, jugleich als sein Rechtsvormund, als sein Bertreter und Beistand in allen Gemeindeangelegenheiten.

Es gab aber auch eine vorzugeweife so genannte Ktasse ber Schuthörigen, die wohl noch als eine besondere Spielart ber Hörigkeit anzusehen sind. Sie ftanden im Migemeinen wohl auf berselben Lebens, und Rechtsstufe wie die Liten, waren aber nicht zu so regelmäßigen Diensten berpflichtet, sondern bezahlten den genoffenen Schut entweder nur mit fleinen Mögaden oder mit angererbentlichen Husselleistungen zur Erntegeit und beim Hemmachen.

Auch die chriftliche Kirche begann ichen in ihren ersten Organisationen unter ben franklichen Königen ein Berhältnis ber Schuthörigkeit auszubilben, das in bem sogenannten Bachsinfigen (Cerocensuales), das beißt: in solchen Personen sich derfellte, die auf Kirchengründen sich niedergelassen hatten und für ben daburch erlangten Schut bes
Batrons ber Kirche am jährlichen Festug bes Heiligen eine Spente entweder in wirflichen Bachsterzen oder in einigen
Pfennigen niederlegten. Diese Bachsinssen scher in einigen
unf den Klostergüttern bald mit eigenthümslichen Rechten, saft
in Weise einer besonderen Junung, ausgebistet und ihre
Stellung weit über die der Liten hinaus gesteigert zu haben.<sup>2</sup>

Den Bollbegriff ber Freiheit faben bie germanischen



<sup>1</sup> Rinblinger Gefcichte ber beutiden Borigfeit G. 25.

<sup>2</sup> Rindlinger Munfterifche Beitrage II. G. 119. Jus Cerocensualium § 31.

Böller erst im Besig bes Grundeigenthums aufgehn. Der Mensch der Hubarius) liebte mit viefer zu einer Gemeinschaft zusammen, die dech am Ende das stärffie und beeingendste Element in viesem Berbältnig blieb, und wogegen der Halbschimmer persönlicher Freiheit kaum ausstennen tennte. Bie das Gigenthum die Freien, die Halbschim und bie Unstreiten bestimmte, so gad de durch seinen Besig zuerst bei vollkerechtigte, zu allen Rechtshandlungen ermächtigende Mitgliebschaft in der Beltsgemeine.

Es waren bies bie besitsenden, gefesfenen Freien (liberi homines, auch boni homines), welche bie eigentliche Mitte ber gangen Staats- und Bolfsgenoffenschaft bilbeten unb baber auch Mittelfreie (medius, medianus) genannt murben, wie fie auch vorzugeweise mit bem Bolfenamen (Francus) ben Stand ber freien Boltogenoffen bezeichneten. Denn bie germanische Freiheit, fobalb alle Erforberniffe bes Befibes und ber Perfonlichfeit fich ju ihr vereinigt haben, wirb gugleich ein Stanbeselement, in bem bas Nationalleben feine erfte rechtliche Glieberung beginnt. Das Gut begründet bie Freiheit, bie Freiheit ben Stant, ber Stant bie vollfraftige Mitwirfung im Staat, im Rriegsheer, bie Rechtsgewalt in ber Familie, über bie Dienftleute und Auedite. Die Freien maren verzugeweise bie guten und ehrenwerthen Männer (boni homines), bie vollfräftigen Zeugen vor Bericht (rachineburgii),1 bie eigentlichen Baubewohner (pagenses), bie Schutgewährenben, Die, von benen allein Stiftungen für Rirchen und Alofter und vollgultige Guterichenfungen ausgeben fonuten.

<sup>1</sup> Grimm, Deutiche Rechtsalterthumer G. 293 erörtert bie Eipmologie biefes nur im falifchen und ribuarifchen Gefet ober in

Die Burbe und Rraft bes freien Mannes brudte fich besonders in feiner Beerbannpflichtigfeit aus. Der Beerbann (haribammum, aribannum) war bas burd Glodengeläute, heerhorn und andere Spubole ergebente Aufgebot an alle Freien, fich jum Rriegezug ober auch gur Bolfeberfammlung und gum Gerichtstag einzustellen. Die Berpflichtung biefer Nachfolge war im Kriege zugleich mit ber eigenen Ausruftung verbunden, Die in Waffen, Streitroffen und im Sarnifch, je nachbem Giner ein größeres ober geringeres But hatte, von bem friegefähigen Mann felbft beftritten werben umfte. Die Abichatung richtete fich babei nach ber Rabl ber mit Borigen verschenen Sofguter ober Grunbitude (mansi), Die ein Beber befag, und wonach er mehr ober weniger gu feiner Rriegerüftung beigntragen batte.1 Wer bem Beerbann nicht Kolge leiftete, über beu murbe eine nicht unbeträchtliche Gelbbufe verbangt.

Als ein specifischer Maagitab für bie perfontiche Birbigung bes Stanbesfreien erscheint aber auch bas Wehrgelb,

frantifchen Urfunden vortommenben Bortes. Bergl. Bait, Deutsche Berfaffungegeschichte II. 285.

<sup>1 3</sup>u tem Capitulare von S12 (fei Balazins I. 489): Ue omnis liber homo, qui quatour mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio tabet, ipse se praeparet et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo. Mansus vestitus high das bebaute Gutt, bem baz brach und miterbaut liegende els absus gegenüber fland. Du Cange Glossarium I. 66, vineas cultas et incultas seu absas. Der Austrut ift ein unfryfantjaff fraifidier, erfedient jeboch ejentific erft in ern Capitularien und unter den Carolingern. Bergl. Grimm Rechtsalterthimer S. 536. Cugen Wontag (ber letz dit zu Soras) befgißte der beutichen flaatsbürgertiden Freiseit I. 1. 6. 18.

worin fich überhaupt bie Abstufungen ber beutschen Stanbe fcon nach gefetlich bestimmten Unterschieben und einer freilich febr quantitativen Rechtsauffaffnug anzubenten fuchen. Es lag in ber übereinftimmenben Rechtsvorftellung aller germanifchen Bolfer, bag ein Tobtichlag in ber Regel nicht für ein folches Sauptverbrechen galt, bas am leben felbft gebunt werben munte. Das Gefet ber Friefen' ftellt bie Breisfteigerungen, in benen ein Tobtichlag nach bem Stanbe bes Ericblagenen mit einer Gelbftrafe gefühnt werben mußte, am fünftlichften in einer arithmetischen Proportion bar, in ber bie pringipielle Grunbanichanung fich Ansbrud und Rraft gui geben ftrebt. Danach wurde ber Abelige mit 80 Golibi (ber Colibus ju brei Denarien), ber Freie mit 53 14, ber Freigelaffene ober Borige mit 35% (wovon fein Berr 26%. feine Bermanbten 8% empfingen) in bem für ihre Erfchlagung ju gahlenben Wehrgelbe augefett. Diefe Strafe mußte an bie Sinterbliebenen bezahlt werben, welchem Stanbe auch immer ber Thater angehören mochte.

Diese Genanigseit, mit welcher ber Werth einer Perfönlichseit und bas Maaß ber in ihr verkörperten Freiheit in Zahlen bis zum kleinsten Bruchtheil ansgedrückt werben konnte, ist nicht willskrichs gegriffen, sondern entspricht dem angenommenen Grundverhältniß von 9, 6, 4, nach welchem,

<sup>1</sup> Lex Frisonum (ed Caupp, Vratisl, 1832) Tit, I. § 1—10. Eichhorn, Deutsche Staate und Archtsgeschichte I. § 144, set die erste Absalung der Fitterngesches jugleich mit der Lex Saxonum und der Lex Anglorum et Werinorum in die Zeit der Unterwerfung der deutschen Bölter unter die frantisse obestl, und möchte ihre eigentliche Rechaften Ratt dem Eroßen selbs justereiten.

wenn bas höchste Wehrgelb für ben Abel auf 80 Solibi bestimmt war, bie ihm folgenben Stände bann leicht und ganz bestimmt zu benn verhältnißmäßigen Ansach gebracht werben konnten.

Diese Unichauung traat icon eine ungemein fünftliche Blieberung in fich, in ber bie Spaltung ber beutschen Boltsfreibeit zugleich ben Menschenwerth bedingt. In ben übrigen Bolfsgeseten fuchen bie Abftufungen bes Behrgelbes in verschiebenen Bablen boch mehr ober weniger biefelbe Berbaltnifmägigfeit biefer Ctanbes- und Lebensanschauung einzuhalten. Diefe Bahlen tonnen zum Theil wohl als charafteriftische Zeichen für bie Grabe gelten, in benen fich bie Stanbesunterschiebe bei ben einzelnen Stämmen bon born berein auszubilden und mehr ober weniger ichroff zu faffen beginnen. Go hat bie Lex Saxonum2 ben bebeutenb überragenben Boften von 1440 Solibi für ben erfchlagenen Nobilis, bagegen nur 240 für ben Freien, 120 für ben Liten, alfo ein Berhaltnig von 12, 2, 1. In ben Frantischen Befeten, fowohl bem Ribuarifden ale bem Salifden, erfceint an ber Stelle bes Abels ber Antruftio, ber im unmittelbaren Sofbienft ftebenbe Gefolgsmann bes Ronigs (in truste dominica), in welchem ber alte Beschlechtsabel bei beu Franken wefentlich aufgegangen ift. Für biefen Un-

2 T. 2 § 1. 3. Bur Erffarung biefer Stelle vergl. Grimm Deutsche Rechtsalterthnmer G. 273.



<sup>1</sup> Sabigny, Beitrag jun Rechtgeschichte bes Abels im neuern Guropa (Bermischte Schriften IV. S. 19) bemertt, man tönne fich bie Sache auch so vorftellen: bas Gunnberefällniß war 3, 2, 1 ober 80, 53½, 26½ und bie 3ablung von 8¾ an bie Bermandten fam mur noch nebenher als Jusah bingu. Dafür fpricht, bas bas Wedrget geld für den Liten allerdings gesehlch seinem herrn gulam.

trustio findet ein Wehrgeld von 600 Solidi statt, für den freigeborenen Franken 200, für den Litus 100,1 wobei die franksiche Nationalität gerade in dem doppelten Vertig gesen jede andere, besonders die römische berechnet steht, indem der römisch geborene Gesolgsgeuosse des Königs mit 300 Solidi, der römische Landbesiger mit 100, der römische Litus krieftlich under gang entsprechender Scala, mit 75 abgeschätzt und gesühnt wird.

Man wird diese Webrgeldbestimmungen nicht leicht als eigentliche specifiche Standebeseichnungen anffassen konnt ba die hörigen Liten teinen Stand bei den bentschen Bölfern bildeten, und in einigen Geseen auch die Stlaven aufgeführt stehen, die überhaupt nicht als ein mitlebender Bestandtheil der Ration angeschen wurden. Die Iddung in Betradt als ein mitlebender Bestandtheil der Ration angeschen wurden. Die Iddung in Stande in Wetradt fam, wurde seinem Herrn nur gerade nach seinem sachlichen Werth bezahlt, für den bei einigen Stämmen



<sup>1</sup> Lex Saliea ed. Merkel XLI. Karl ber Große änberte beife Bestimmungen fpäter in einer allgemeinen Reichosahung babin ab, baß ber Fanate, als die siegeriche Antionalität, überhaust die höchte Stufe der Alfdäßung repräsentierte, und dann Freie, Breigelassen und Stlawen odeu Untertighetung über Nationalität in einer verpätinismäßigen Scala solgten: "Qui hominem Francenn (natione) oeciderit, solidos 600, qui laium, solidos 100, qui servum, Solidos 500 componat." Bei dem Erschagen einer böheren Standsperion z. B. eines Grafen oder eines Königlichen Gefanden wird dann aber auch wieder Rößlight auf die nationale Geburt ("sient san antivitas est") genommen. Capitulare Aquisgramense dom Jahre St3, dei Baluxins Capitul. I. 511. Bergl. Perg über das Kantener Recht S. 7.

eine besondere Taze bestand, während sonst gewöhnlich die Halle bes gesetlichen Wechgebesd, das ein Lie bestete, für ihn angeseth war. Der Herr kounte anch selsts ein ebeten, wie man sich eines Gegenstandes entsebtg, den man nich mehr gedrauchen will. Wenigstend traf ihn keine gesetliche Strafedafür, woden sich nirgends eine Sput in den alten Eriminalverordnungen erweist, die freislich die allgemeine Kestseumgen etweist, die freislich die allgemeine Kestseumgen ablen, daß ein Wensch nicht anderes als aus Geheiß des Gesetset werden dirfe. Doch liesern sien progressien Beranichlagungen des Wenschenderteils nach Jahlen und Gelb immerhin schon ein charatteristischen Ladiungen und Gliederungen und Gliederungen der der Bossessen, die fünstlichen Spaltungen und Gliederungen der der Bossessen, die fünstlichen Protess au brüngen.

In ben Zeiten ber frantischen Herrschaft sind alle specifischen Standebunterschiede einen Angenbild sang in dem allegemeinen Stand der Freien wie zusammengesiossen. Der Stand der Freiheit erschein der Anzien gugleich als der eigentliche Rationalstand, aus dem Alles bennut und in den Alles hineingeht. Es ist dies die breite historische Basis, auf der volltische und nationale Bildungen sich am sichersten ansführen und am tiessten festsen lit in den frantischen Zeiten weder Abel noch Bürgerthun, sondern wesentliche ein beeller Stand, der auf den noch nicht den einander geschiedenen Ideen der bereicht und ber und nicht den einander geschiedenen Ideen der Breiheit und des Besiehes ruht, und darin die eigentliche



<sup>1</sup> Montag Gefdichte ber flaateburgerlichen Freiheit I. 16.

naturwüchsige Bolistraft jugleich in ihrem Feststehen auf bem beimathlichen und eingeseffenen Boben repräsentirt.

Dagegen zeigt fich ber Lite auf ber trube fcbillernben Stelle, welche fpater ber britte Stand mit weltgeschichtlichem Glang erfüllt. Der Lite beutet aber in ber zweifelhaften Erifteng, Die ihm gufommt, bas biftorifche Ericheinen bes britten Stanbes nur noch in einer fcuchternen, aber alle Rampfe ber Bufunft in fich fchliegenben Fragftellung an. Der britte Stand ale folder tritt erft in ben ausgebilbeteren Begenfagen ber Befellichaft als berjenige Stanb berbor, ber unter ben Ummalgungen ber Gefchichte feine Berechtigungen erobert und biefe unabhäugig bom Befit eines Gigenthums ju begründen ftrebt. Diefer britte Stand trägt in feinem gangen Urfprung ein focialiftifches Element in fich, in bem er aus ber gahrenben Difchung von Freibeit und Borigfeit fich erhebt, bie in ben urfprünglichen germanischen Buftanben burch bie Beftalt bes Liten bezeichnet wirb. Der britte Stand wird trot bee Gigentbume frei und bebeutet barum burch fein Erscheinen in ber Beicbichte bas Gintreten bes großen Beltfampfes, in bem bie Ibeen bon Freiheit und Gigenthum fich bon einanber lofen aber auch in einer neuen gefellschaftlichen Ordnung wieber einigen und ausgleichen wollen.

Der frantische Stand ber Nationalfreien bagegen ist nur burch bas Eigenthum frei und stellt ben Frieden biefer Begriffe von born herein in einem burchaus hostiven Bustaub bar, der alle Biele der Geschichte schon verwirflicht in sich aufzeigen wurde, wenn er nicht zu seiner Basis bie unter ihm liegende Stlaverei der Besiglosigkeit hatte. Der Stand ber alten Freien bringt schon bie gesellschaftliche Forberung zur Anerkennung, baß ber wahrhaft freie Mann auch ewas bestigen musse, aber sein Borbersat trägt zugleich die prinzipielle Kehrseite in sich, baß nur ber Bestigenbe ein wahrhaft freier Mann sein tonne. Diese sandeigene Freibeit bedingt baburch zugleich die Kniechtschaft als übren nothwendigen Gegensah, durch ben erst ber Organismus biefer gangen Bostsgenossenssssiades der Unganismus biefer gangen Bostsgenossenssssiades der bestiebt wird.

Der Stand ber Freien mar ber Nationalfern, ber bie fcbpferifche Ditte aller anbern Lebensgeftaltungen bilbete und in bem urfprünglich wenigstens feine weiteren Scheibungen bor fich gegangen waren. Die Ausbildung eines befonberen Stanbes ber Mittelfreien gehört ber fpateren Entwidelung bes Mittelalters an, obwohl bie Berfcbiebenbeit bes größeren ober geringeren Befites, wie ber eintretenben Buterlofigfeit felbit, auch bie Gubare ber Freiheit fcon früh ichwankenben Berhältniffen preisgegeben haben mag. Es fonnte baburch leicht eine Deffnung ber Ctanbesgrangen nach Oben wie nach Unten bewirft werben, indem bie im Eigenthum liegenbe Dacht auch innerhalb berfelben Rlaffe eine bobere Stellung anbabnte, Berfall bes Befites und Durftigkeit aber in bie unteren chaotischen Regionen ber Gefellichaft wieber binabfturgen ließ. In bem Berhaltniß bes Freien zum Liten hatten fich biefe Begriffe urfprünglich gang fest und organisch geordnet.

In ben späteren immer kinstlicher werbenben Lebeusentwidelungen findet sich dann bald Raum für Michsormen, die nach Oben wie nach Unten bin schillern. Zuerst fällt der Begriff des Eigenthums mit dem Begriff der Freiheit vollständig zusammen, und die alte Demofratie baut mit stolzem Bewustisein auf diesen Grundfäusen die Harmonie der Gesellschaft auf. Dann wird der Eigenthumsbegriff selbst von dem monarchischen Element durchzogen, das eine neue Organisation in alse Lebensberhältnisse bringt und durch seine unadweisliche Ubermacht auch die Bestwerhältnisse verschieden, um das Gut mit dem Herrendienst als Zeichen und Lohn desselbsten zu verfnüpfen.

## 7. Berberbniß des Freiheitsbegriffs burch die Gigenthumsverbaltniffe.

Das ben freien Mann ausmachenbe Eigenthum, bas freieigene Gut (alfränfisch alodis 1), stellte zugleich die menschlichen und positischen Kechte des Freien sest. Er wurde dadurch unmittelbarer Staatsburger, keiner fremben Dienste und Gerichtsbarteit unterworfen, nud nur unter der herrschaft des Königs stehend, dem er zu nichts Anderem als zur Leistung der Hefend der und zu Kristlung einger Berbindlichseiten verpflichtet wurde. Tenn Stenern und Khgaden im eigentlichen Sinne des Wortsch hatte der Freie nicht zu zahlen. Sein Int das Zugleich Weckzut, insesen der Theil der Kriegsanskrüftung, den der Bestiger zu bestreiten hatte, darauf gelegt war. Das Weckgut zu bestreiten hatte, darauf gelegt war. Das Weckgut war aber zugleich steuers und abgabensprei, 2 und nur in den eroberten Ländern wurden neben den Weckspiltern

6\*

i Grimm Rechtsalterthümer S. 492 mißt das Neutrum und ise Spriedung mit deppeltem I glodium) späterer Berberchniß dei. Bignonius and Marculf. (Ballaulos Capitalar, II. 875) dezightet ein Allbiglagt aff nallius jari obnoxium, nec fidem nec censum aut penistonem debens, sed iure promietatis onimo maximo possesum.

<sup>2</sup> Bgl. Montag Gefchichte ber flaatsburgerlichen Freiheit. I. 28.

<sup>3</sup> Bie auf bem Allobialgut feine weitere Berpflichtung ale ber

uoch besonbere Tributgüter bagu bestimmt, einen Steuerbesbarf aufzubringen.

Der Name bes heerfabigen (Exercitalis) war barum auch mit bem Namen bes freien Belfisgenoffen gleichbebeutenb, werin zugleich bas Befen bes Militairstaats, bas biefen ersten staatlichen Organisationen verherrschenb aufgebrückt lag, sich bezeichnete.

Eine eigenthümliche Wendung trat in diese Verhältnis von Freiheit und Eigenthum durch die Beuefizien ober durch den Besits eines übertragenen Gutes (benefizium), wodurch der Empfänger gegen den, ber es an ihn verlieh, in ein gewisse Verhältnis der Verpflichung und Gegenseitigkeit gerietd. Nach ursprünglich germausschen Bestissen den Bestissen der Verliger verng kenne eine selche Berleihung von Land zu einem bloß den Ausen ziehenden Bestig nicht wohl ohne eine Verringerung der persönlichen Freiheit geschehn, und es war damit im Grunde sein anderes Verhältnis gegeben, als das des Liten zu seinem Hern.

Die fortichreitenben Machtbeburfnisse ber frantischen Könige erfanden sich aber in biesem Benefizialverhaltnig einen besonderen Kunftgriff, um fich and freie Mauner

Ariegsbeinft hoftete, gest ganz unzweisschaft aus einer Berordnung Aarl's des Assien (bei Baluzius Capitalaria II. 2024) servor: Si quis ex sidellbus nostris post obitum nostrum in sno allode quiete vivere voluciri, nullus ei impedimentum aliquod facere pruesumat, neque ut aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo, ut ad Patriae desusionem perçat. Dre Bessper nieme Stributguts vivis in bein Capitature Ludwig's des Frommen (Baluzius I. 611.) angewissen: Quieunque terran tributariam, unde tributam ad parken nostram exire solebat . . . tributum persolvat.

gewissermaßen gegen Sold bienstbar zu machen und in eine personside Abhängigteit zu sich zu stellen, ohne ihnen ben Stand der Freiheit zu schmälern. Denn Verpflichtungen zum Kriegedeinst, gerade in bestimmter Beziehung auf die Person des Königs und Herrn, also nicht mehr vorzugsweise im Interesse und der Iber des Laterlandes, sagen wohl sie einem sold sein, per beneficium ersangten, Eigenthum eingeschließen.

Es war bies icon eine enticheibenbe Corruption bes Freiheitebegriffe, bie auf bem Gebiet ber Gigenthumeberbaltniffe borbrang und auf biefem außerft wirffamen und alle Menfchen feffelnben Buntt eine gang neue Befeftigung ber abfoluten Berrichaft erzielte. Gine gründlichere Reaction gegen bie Nationalibee, welche freien Befit und freie Berfon ju einemundbemfelben Begriff verbunden batte. founte nicht gemacht werben als burch biefe Eigenthums-Hebertragungen, in benen Scheinbefit und Scheinfreiheit fofort ber Berfonlichfeit bes freien wehrhaften Mannes eine gang anbere Richtung geben mußten. Es entftanb baburch biefe fich immer weiter ausbehnenbe Schaar ber Dienftmannen, bie ihrem Rriegeberrn für alle feine Zwede um fo mehr ergeben waren, je mehr es fich babei um ihr weiteres Fortfommen und um ibre ferneren Belohnungen mit Bütern und öffentlichen Memtern handeln fonnte.

Diese das Benefizeigenthum genießenden Freien hatten daburd einen mächtigen Spern, sich in die Mitte aller Berhältnisse vorzubrängen und mit Diensteifer und Thatensinf dem Schauplat zu erfüllen. Die auf ihrem selbständigen ererben Eigenthum sigenden Preien, die ihren nationalen

Stanb höher schätten, als ben Glang bes Dienstes, wurden baburch entweber in bitterer Berstimmung auf sich selbst gurundgebrangt, ober sahen sich in bem Freiseitsprincip beiert, bem sie bis bahin hingegeben waren.

Es war bies bie erfte Umbiegung ber nationalen Freibeiteibee, bie fich unter ben frantischen Rouigen gutrug, unb bie balb in ber Umbilbung bes gangen Staatswefens ihre Früchte zeigte. Denn es gestalteten fich bier ichon gang unmittelbar bie Reime bes fpateren lebusherrlichen Bafallenverhältniffes, bas burch ben auf fuftematifchen Grundlagen organifirenben Beift Rarle bes Großen feine eigentliche Begründung erhielt. Auch ber Rame bes vassus, vasallus icheint bem Benefiziaten ichon im erften Urfprung biefes Berhaltniffes zugekommen gu fein. 1 Man mußte fich fcon jum Bafall bes Ronigs beftimmen und ein barauf begugliches Sibgelöbnif ablegen, wenn man eine öffentliche Chrenftelle erhalten wollte. 2018 fich bie Grafen- und Bergogewürden bestimmter auszubilden begannen, ftanben fie wesentlich anf biefem Bafalleneib, ber bas übertragene Umt und Gigenthim auf feinen erften und letten Grund, bie Berfon bes Ronigs, gurudführte.

Es war vornehmlich die Kirche gewesen, welche ben berrichenten Geschlechtern biese Annft gelehrt hatte, die Bestiffe von Eigenthum und Freiheit, die in ben nationalen Boritellungen sehr fest geerdnet lagen, sephistisch durcheinanberzzuwirren. Die driftliche Kirche hatte zuerst biese

<sup>1</sup> Bgl. bie angeführten Urkundenflellen bei Bait beutiche Berfaffungegeschichte II. 204. Montag Geschichte ber flaatsburgerlichen Kreibeit I. 22.

Erfindung gemacht, um sich auf diesem Wege Eigenthum zu erwerben und Schenkungen zu erhalten. Die frommen Leute, die sich in einem Drang resigiöfer Hingebeng und Beltisberwindung im Sinne bes christlichen Geangesliums ihrer Ländereien entäuserten, um sich damit im Schooß der Kirche zu detten, wurden gern im Besit und Nießbranch gelassen, so lange sie lebten und hinutdwieder wohl nech sir ihre nächsten Rachsommen. Sie wohnten dann auf diesem ihrem früheren Sigenthum wie auf einem übertragenen Grund und Boden, und hatten die innersiche sast mustlische Geungthunng, mit Allem, was sie waren und besasen, der Kirche auzugehören, obwohl dies dwaren und besasen, der Kirche auzugehören, obwohl dies scho weltstug geung war, ihnen dabei weder Lasten noch Dienste ausureregen.

Es erleichterte bies ben Trieb solcher Schentungen an ihre Stifter und hfatter trat bann boch ber richtige Moment ein, wo bie Kirche bas beile Gigenthum bes Guts an sich nahm. Ihr vollständig eigen gewerdentes ober ursprünglich zugehöriges Land übertrug auch die Kirche niemals ohne Zinfen und Albasten ober ein eutsprecheubes Abhängigleitsverhaltniß burch Dienste und beistungen. Das praftische Geschief, solche Dinge vortheilhaft zu ordnen und

<sup>1</sup> Bgl. die Stelle bei Milc. de Lexardière Théorie des lois politiques (nour. édit. Par. 1844) II. 330. Aus ben Deretellen bet Applies Eymundahus und auß dem Acten der allen gallischen Concisien geht vornehmlich bervor, des die Kitchengelete schou in dem früherlen geiten der Monarchie Bestimmungen über die Verleihung dem Kinchenglitern jum Benefig oder auch auf Ledensgeit, jedoch mit aller Sciaprung der grundbimilichen Eigenthumsrechte der Kinche, enthielten. Bgl. Sirmond Concilia Galliae antiquae (Baris 1629) I. 185.

ju regeln, war gewissermaßen mit ben übrigen Institutionen ber Kirche geboren.

Das Eigenthum, welches die Könige unmittelbar an ihre Getreuen und Berbienten übertrugen, erscheint zugleich in den meisten Fällen als eine Zersplitterung des Nationalegenthums zu rein perfönlichen Herrschaftszwecken. Denn die Anschaumn muß immer sestgebalten werden, daß bei den germanischen Völlern ursprünglich die Gesammtmasse des Grund und Bedens der ganzen Volksgenossenschaft gehörte, die deram angesiedelt war ind in individuell gewerdenen Rechten und Stüden des Besiess sich darauf grupdirt batte.

Der Anfrichtung ber föniglichen Gewalt gegenüber veränberte sich zwar ohne Zweifel biese Anfchanung balb bahin, daß ber König, wenn anch nicht als ber Herr alse Bolfseigenthums, boch als berjenige erscheint, bem bie höchste Berfügung iber ben Gesammtbesit ber Nation zustand. Durch bie friegerischen Lanberoberungen aber, welche bie Könige bem Nationalbesit als Frucht ihrer eigenen Wassen hinzistigten, begründete sich mehr und mehr bie willtemmene Biction, baß die Könige bie eigentlichen Bestiger bes gesammten Grund nub Bobens, die Staatseigenthumer im böchsten und vellsten Sinne bes Wertes sind.

Wie die innerste Singebung an Religion und Kirche bahin ausschlagen konnte, von allem Selbstbefig feines Eigenthums gu lassen, so konnte auch bald die Erfättigung im herrendienst so weit gehen, daß man eine Schwärmerei darin sand, die allgebietende Person, der man sich beugte, auch als die Omelle alles Besitzes und Sigenthums im Lande anzusehen.

Mit biefem toniglichen Allbefit vermengt fich bann icon frube bie nicht minter gebeimnifvolle 3bce bes Fiscue, welcher ber officielle Springborn ift, aus bem Buter und ganbereien bervorfprubeln, wie fie auch fpater mieber in benfelben binabfliegen. 1 Diefer Stempel bes Fiscus bleibt aber ben foniglichen Guteverleihungen aufgebrudt, wie biefelben auch immer in ben Sanben ihrer Empfanger eine gewiffe Berfestigung und Confolibirung erhalten haben Das Gut flok fofort in bie Sanbe bes Ronigs wieber gurud, wenn ber bamit Beichentte geftorben mar, und es blieb ber foniglichen Munificeng, bie überhaupt ber gebranchlichfte Runftausbrud in biefem Berbaltnig murbe,2 vorbehalten, bas But etwa auch auf ben Nachfommen gu übertragen. Ebenfo wenn ber Ronig felbft ftarb, mo erft burch feinen Rachfolger bie Berleibung bes Guts bestätigt merben mußte.

Dies Berhaltniß zeigt am beutlichsten bie Natur ber gangen Berleihung, in ber bie Persen bes Knigs als bie Spige aller babei obwaltenben Beziehungen erscheint. Defliger seicher, beren perfönliche Berhaltniffe sich mannigsach abgesuft haben mögen, sint aber bech immer berzugsweise bie Manner bes Königs, seine Leute (leucles),



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor. Turon. VIII. 21. Ablatacque sunt ci deineeps emnes res, quas in Arverno de fisci munere promeruerat. VIII. 22. Quaccumque de fisco meruit, fisci juribus sunt relata.

<sup>2</sup> Die Lex Bargandionam I. a. Ergridnet mit ben Borten bef Snigig bed principiette Berhältniß gang Har folgenbernadjen: ut si quis de populo nostro a parentibus nostris munificentine causa aliquid percepises dignoscitur, id quod ei conlatum est etiam ex nostra largitate ut fillis suis relinquat, praesenti constitutione praestamus.

bie in Arieg und Frieden ibn nabe umgeben, einen großen Ginfing auf seine Zhaten und Eutschiffe fiben und babruch bie Unwartschaft auf bie bebentendsten Staats- und Ehrenfelfen haben.

<sup>1</sup> Lendus, lendis, birnt auch an einigen Stellen ber Bollsgefech un Bezichnung bes Webrgelbes felbft und erichopft somit ben Bollbegriff bes freien Mannes. Bgl. Grimm beutiche Rochbattlerblumer S. 652. Die lendes, welche einen besonderen Theil berr gangen Bollsgenoffenschaft beziehenn, bruden aber damit immer pugleich ein bestimmte berrönliches Berhölmig zum Rönig aus. Pertz Lege, I. p. 17.

## 8. Untergang bes bemotratifchen Gefchlechtsabels im monarchifchen Dienstabel.

Wir haben, auf die bestimmten Angaben bes Tacitus geflügt, welche burch bie späteren Wentepuntte ber beutschen Antionalentwicklung bestätigt zu werben scheinen, und ber Unnahme
bingeben muffen, baß bie Dentschen einen alten urspringsiden Geschsiechteaet gehabt, bessen Bebentung und Geltung
aber eine wesentlich nationale war. Dieser Abel stand mit
allen seinen Ciementen und Borzügen boch immer auf bem
Grunde ber nationalen Demotratie, und ist mit berseiben
in allen Lebensibeen innersichst berbanden, indem er einen
mabtrennbaren Bestandtheil ber allgemeinen Boltsfreibeit bilbet.

Dieser altgermanische Bollsabel, in seiner historischen Entstehnung bunkel, steht boch wie eine naturwächsige Inflictution in sich vollendet ba, und scheint sich ebenso sehr an bie Beena als an die geschichtlichen Thatsachen, die beim Ursprunge von Boll und Stamm mitgewirkt, zu fnühren. Die alte germanische Tennerratie, die das Antionalteben in allen seinen Theisen umspannt hiett, und selbst die Konigswürte noch in ben von der Freiheit gewobenen Bollsorgamismus hinadzog, lief auch diese Weelsgeschiecher in sich

Burzel schlagen, ohne von ihnen zersetzt und überworsen zu werven. Dieser Netel hatte die nationale Demokratie, in der lich die germanischen Urzustäube darstellen, intdiedhet gemanischen Urzustäube darstellen, intdiedhent gegsliedert ader nicht aufgesoden. Die von ihm eingenommenen Borzüge standen mehr auf der Berechtigung der Kraft und des Berdienstes, als daß sie die willstürliche Form der Ausschließung gegen ihre übrigen Nationalgenossen aus sich gehabt bätten.

In ben ursprünglichten Ideen seines Volksthums vourzeint, wurde der deutlich auch an eine mythische Untergangenheit binaugerückt. Ben den alten Geschechtern der Gotsen, unter deuen besondern des Amaler und Balther im Lichte mythischer Größe hervorragen, erzählt Jornandes, daß sei deutlich mit biehe Musie ber den, sonder und Vallen gewesen sein, erzählt Jornandes, daß ein der einen. Borstellungen dieser Art, gegen welche die ersten christischen Geschichtschreiber der deutlichen Nation eisern, bilden sich leicht aus jeder höheren Anschaumg des gesellschaftlichen Urprocesses, in dem ein Vermischen meuschieder und göttlicher Artste zur Erzeugung wener Volksindividualitäten, neuer Welnschmusständich volksindividualitäten, neuer Welnschmusständie zusammengunvirfen societ.

Aus biefen allgemeinen ibeellen Anfchauungen übertrugen sich bann auch bie nicht minber mithischen Annahmen,

<sup>1</sup> Jornandes de rebus Geticis c. 13. Magnaque potiti per loca victoria, jam proceres suos, quasi qui fortuna vincebant, non puros homines, sed semideos, id est Anses, vocaverant. 3m fosgenden Capitel giebt 3 ornandes den Cammbaum der Amaler.

<sup>2</sup> Bergl. Gregorius Turon, II, c. X.

daß dies Geschlecht durch eine größere Schönheit und eblere Bollendung seiner Körpergesalt ausgezeichnet gewosen seieine Annahme, die später mit haut und haaren in den Fictionen der specifischen Abelstsheorie aufgenommen und verarbeitet wird. Die unmittelbare Abstammung von den Göttern sicher sich der dann nur noch auf die größere Pflege der Race, welche sie sich in ausschließlicher Ausmertsamteit auf ihre Borzisige gönnen darf, zurüdt.

Die Bebeutung ursprünglicher Abelsgefchlechter hatte ich vornehmlich bei den Gothen, Baiern und Langabarder sestigestellt und in ihren ersten geschichten Berhältnissen abgezeichnet. Die geobischen Reinige nahmen ihre Abstammung aus diesen aber Spige einer freien Ration stehenen Weschlerten, die große und steine Fürsten in verschiedenden Geschlechtern, die große und steine Fürsten in verschiedenen Abstussung aus sich entlassen zu haben scheinen. Die Baiern zeigen schon in den ersten Anfängen ihrer Geschichte einen Abel auf, dem gewissernaßen eine in sich abgeschiefene Drganisation zusemmt, indem er aus eine bestimmte Rabi von Geschlechtern, die den Welckendern, die den Welck durch der erscheinen fich beschänkt. Es sind dies dernehmlich die sinst Geschichter der Juniona, siber denna aber noch die als herzogliches Geschichte bezeichneten Agliosssunger stehen, aus welchen der regierende



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jornandes de rebus Geieise. 26 neunt auch einen regalus Gothorum in ber Pierfon bed Steibigern. 25: Esperten vom Frülgernus, Alatheus und Safrach, welche Jornandes in biefein Capitel neunt, gehörten nicht gerade zum erflen Bech, der auslichliehlich dem Amalern begieget wordern zu fein cheint.

Bergog felbft, als bie bochfte Spige bes Staats und bamit aller perfonlichen Borguge, bervorgeben muß.

Diese Berzüge gliedern sich im bairischen Geset auf eine höchst eigentstimuliche Weise, indem der Herzog, als der Erste des Staats, boch jugleich so sein innerhalb der Organisation besselben steht, daß er in der arithmetischen Proportion der Wehrgeldsbestimmungen nur seine ganz verhältnismäßige Stelle angewiesen erhält. Der baitrische Serzog hat das sechssache Wehrgeld des freien Mannes (960 Solibi), der Agislossinger das derische Erste geschsechtern Augehörige das deppetet (320), wonach für den Breien also ein Ersat von 160 Solibi geleistet werden nußte.

Nicht minter ragte bei ben Langobarben urfprünglicher Gefchlechtsabel hervor, und gwar in großer Bebeutung und

<sup>1</sup> Anbere Terte ber lex Bajuvariorum fubren biefe fünf bairiiden Geidlechtsuamen ale Huosi, Throzza, Sagana, Habilingua, Aennion auf. Bu ber Musgabe von Meberer (3ngolftabt 1793) lautet bie Stelle Tit. III. cap. 1. (bei Georgifch Tit. II. c. 20.) folgenbermaßen: De genealogia qui vocantur Huosi, Drozza, Fagani, Habiligga, Anniona. Isti sunt quasi primi post Agilolvingas, qui sunt de genere ducali, illis cuim duplum honorem concedamus, et sie duplam compositionem accipiant. Agilolvinga vero usque ad ducem in quadruplum componat, quia summi principes sunt inter vos; dux vero, qui pracest in populo, semper de genere Agilolvingarum fuit et debet esse, quia sic reges autecessores concesserunt eis, qui de genere illorum fidelis rei (regi) crat, et prudens, ipsum constituebet ducem ad regendum populum illum, et pro hoc, quod dux est, addatur ei major honor quam ceteris parentibus ejus. Bablreiche Barianten ju biefen bairifden Beidlechternamen giebt Deberer G. 100-101. Bergi. aud Meberer Beitrage jur Geidichte von Baiern 1. Stud. Die fpateren Schidfale biefer Befchlechter beleuchtet v. Pallbaufen Garibalb ober Urgefchichte ber Baiern. Belege G. 77.

Berzweigung, mit eigenthümlichen Geschlechtsnamen, die wir aus bem Königsverzeichniß, welches König Rothar' in dem Prolog zu seinen Gesehen ausstellt, entnehmen können. Unter diesen werden sünf als ächt langobardiches Geschlecht ausgeschift, Der laugebardische Abel scheint aber bald auch ichne dem Britischen geschieden burch ben Königsbienst eigenthümlich gefärdt oder gestheilt worden zu sein.

Es bentete sich bei ben Langebarben burch ben Gasinbins, ber in ben Gesetzen bes Lintprand in ganz bestimmter Schätzung austritt. schon ein enger geschlossenes Dienstversillt, ben es in bieser persönlichen Berbindung gewann, seicht bie Stellung bes Geschlechtsabels überragen ober zurückvängen ibnnte. Der Gasindbins ist ein Freier, ber mit voller



<sup>1</sup> Bergl. Muratori seriptores I. 401. 413. 418 sq. Der tongebarten-gönig Rotharis fammelte, nub gwar febiglich aus feinem eigenen Gefächtnis und Rechtsgebrauch (wie Paulus Diaconus IV. 44 ob bezichnet) bie Gefeheftimmungen und Nechtsgewosnheiten feines Baftes (643).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agimundus ex genere Cugingi. Adoinus ex genere Gausis. Cleph ex genere Beleos. Arioald ex genere Caupi. Rothar ex genere Arodos. 3u bergfeichen mit ben Angaben bes Paul. Warnefrid. Histor. Langob. I. 14. VI. 24. 26. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leg. Li utprand. § 62. Consuctudo enim est, ut pro minima persona, quan exceritalis homo invenitur esse, 150 solidi componantur, et pro co, qui primus est, 300 solidi. De gasindiis vero nostris volumas, ut quicunque ex minimis occisus fuerti in tali ordine, pro co quod nobis deservire videtur, 200 sol. fiat ecompositus: majores vero, secundum qualis persona fuerit, ut in nostra consideratione, vel succestorum nostrorum debest permanere, quomodo usque ad 300 solid. jua debeta ascendere compositio.

Bewahrung biefer Eigenschaft in ein personliches Diensteum Abhangigleitsverhaltniß fich begiebt, bas wohl auch ju einem Privatmanne eingegangen werben fonnte, aber ner Beziehung jum höchften herrn bes Staats eine wefentliche, bath in bie gange gesellschaftliche Organisation binabergreisenbe Bebeutung entwicklite.

Das Bort gasindius bezeichnet überall eine ergebene Stellung, in ber bie Begriffe ber Dienftbarteit, Freiheit und Genoffenschaft auf eigenthumliche Beife ineinanbergefloffen find, und auf biefer gemischten Grunblage bes Bertrauens fait in Freundichaft und Gleichstellung übergeben tonnen.1 Bie febr barin gunachft ein gefellichaftliches Husnahmeverbaltniß fich gebilbet bat, gebt vornehmlich aus bem Umftanb berbor, bag ber Ronig es für bie einzelnen Falle feinem Ermeffen vorbehalten bat, bas Behrgelb für feinen Gafinbins zu bestimmen. Doch wird babei, wie bie angeführte Stelle in ben Gefeten bes Lintbrand zeigt, immer ein Daag festgebalten, welches ben Gafinbius in einer eigenthumlichen Mitte gwischen bem Freien und bem Abel ericbeinen läßt. Sein Wehrgelb foll nämlich bemgemäß nach bem Werth, ben ber Ronig felbit auf ibn fest, in einer gwijchen 200 und 300 Colibi laufenben Mittel-Scala feftgefett werben, woburch er bober abgeschatt wird als ber gewöhnliche Freie, und gugleich bas Behrgelb bes Abels, mithin auch

<sup>1</sup> Bouquet Recueil des historiens des Gaules et de la France. IV. p. 654. omnibus suis, gasindis, amicis, susceptis vel qui per ipsum monasterium sperare videntar.

icon bie Stanbesftufe und gefellichaftliche Bebeutung befeilen erreichen kann.

Es bezeichnet sich baburch bei ben Langobarden berselbe lebergang zur Bildung eines Dienste und Hof-Abels, unter almästiger Uebersslügelung und Verdräugung bes nationalen Geschicchts-Abels, wie er bei den Franken in einer die neue Geschichts-Abels, wie er bei den Franken in einer die neue Geschichtsentwicklung des beutschen Bolles wesentlich bestimmenden Weise vor sich geht. Die früntlischen Leubes siellen denschlichen Geschlichtsprünken Prozes den, welchen der langobardische Gassindius, nur mit einer etwas schäferen Sassung des Ausdrucks, andeutet. In der sessen und

<sup>1</sup> Bergl. Die Entwidelung bei R. Maurer, Ueber bas Befen bes alteften Abels ber beutichen Stamme. (Munchen 1846) G. 43 figb.

<sup>2</sup> In gasindio alicujus esse beißt immer in Dienftbarfeit fteben, wenn auch fonft ale freier Dann, und mit einem in ber Regel beftimmt bervortretenben Gegenfat jum servus. Doch ftreift icon bie Auffaffung in ben Bolfegefeten leicht an eine Minberung ber perfonlichen Bollgultigfeit babei binan. Go beift es in ben Edicta Rothar. § 228 (Balter Corpus Jur, German.): Et si aliquid in gasindio ducis, aut privatorum hominum obsequio donum vel munus conquisierit, res ad donatorem revertantur. In alias vero res, sicut dictum est, si heredes non dereliquerit, aut se vivo non judicaverit, patronus succedat, sicut parenti suo. Der Gafinbius lagt fich jeboch nie mit bem servus auf gleiche Stufe ftellen. Roth Gefchichte bes Beneficialmefens (Erlangen 1850) G. 368 fucht namentlich aus einer formel bon Marculf bargutbun, bag ber gasindius immer einen Unfreien bezeichnet babe. Servus und gasindius icheiben fich aber in ben Urfunben entweber burch ein vol und find baburch einander entgegengefest, ober mo fie unmittelbar jufammenfieben, wird baburch bie Deutung nicht ausgeschloffen, bag bas Bort, welches fur fic allein immer nur bie in einen boberen Bufammenbang getretene Dienftbarteit eines Freien bezeichnet, mit Singufügung bon servus gur

gu bem neuen Stand fich abschließenben Ausbildung tritt bies Berhaltnif icon burch ben franklichen Antrustio berber.

Der Antrustie (Gesolgsgenosse, in truste dominica, in truste regia 1) bezeichnet im franklichen Reich mit die sem Namen die vollständige Organisation diese freien Diensteind Michaelberbaltnisses zu dem königlichen herrn. Die Leubes entsielten nur die Keime und Andeutungen zu einem neuen Stand in sich, der durch die Antrustionen in der bestimmtesten Weise alls solcher abgeschlossen wurde. Die Aufnahme in dem Stand der Antrussissen erfolgte durch den König selbst in einem seierlichen Act gegen ein Eiggeschieße der Arene, das in seine hand niedergelegt werden mußte. Um diese Aufnahme zu erlangen, bedurfte es keines

Bezeichnung bes unfreien Dienftverhaltniffes gebient habe. Bgl. bie von Baib Deutiche Berfaffungsgeschichte II. 175 n. 1. angeführten Stellen. Diese Auffaffung vertritt auch Pardessus Loi salique p. 484. n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ter Rame antrusio sintet sig uur in den Bollsgeschen, nicht irm Geschichtsechen. Die ex Salies hat sir den Band nur erst die Unischen Bolle ex Bleise hat sir den Gtand nur erst die Unischen Bolle ex Ribaar. Tit. XI. in truste ergin. Doch tritt in den Umardeitungen und in den Justiffen sich geber damtensto (auch antruseo) als boulifandige Etandesbezichung servor. Bal. Lex Salies derandsgarden un 36. Mertel G. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marculfi formalae I. 18. übertiefern eine Mufnahme-Ebret & Sönig8: De regis antrustione. Bectum est, ut qui nobis fidem pollicentur inlacsam, nostro tueantur auxilio. Et quia ille fidelis Deo propitio noster veniens ibi in palatio nostro una cum arimannia sua, in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse, propercar per praesentem praeceptum decerniams ae jubemus, ut deineeps memoratus ille in numero antrustionum computetur. Et si quis fortasse cum interfieere praesumpsent, noverit so wirgildo suo solidis sexcentis esse culpabilien judicetur.

bestimmten Borguges ber Beburt, wohl aber ber Erfüllung gewiffer Bebingungen, wogn ber Befit einer Arimannie. bas beifft eines Gefolges bon freien Franten geborte. Man mufte mit feiner eigenen Berfon zugleich noch ein foldes Befolge, mit bem man im Balaft bes Ronigs ericbien, bemfelben zu Dienft und Trene guführen und in feine Ergebenheit verpflichten fonnen. Es bilbet fich alfo in biefen Antruftionen gunachft ein Stand friegerifder Großen beran, bie fich burch ben bem Konig geleisteten Gib ber Trene gern ju biefer eigenthumlichen Genoffenschaft gufammenfaffen liegen, weil fie barin Borguge bor ihren übrigen Bolfsgenoffen bavontrugen, bie auf feinem anbern Bege ju erlangen maren. Denn ber alte nationalabel, von bem fcon in ben erften frantifchen Staatsorganisationen feine Spur mehr borhanben ift, erfcheint nicht etwa in biefen Antruftionen neu repräsentirt, sonbern vielmehr im eigentlichften Ginne baburch gerfett und überholt.1

In ben Antrissionen vermischt fich die alte Woenture ber Gefolgischei, die Tacitus schilbert, mit ber neuen Staats intrigue ber Gewalt, ber sie bienstear wird. Das Königsthum, an ber Spige ber mit ihren Gefolgen sich ihm unterwerfenden Freien, wird Gefolgsherrschaft, um sich daraus als Hosherrschaft zu entwickeln. Eine alte und eine neue Zeit steßen in diesen Antrustionen mit ihren Begriffen zusammen.

<sup>1</sup> Gavigny, Jur Rechtsgeichichte bes Abets (Bermischte Schriften IV. S. 32.) fiebt in ben Antruftionen "ben gangen aften Rationalabel mit feinen Gefolgen", begrundet aber bie Anschauung nicht.

Es bilbet sich auf biesem Punct eine neue Aristotratie, von der man aber nicht sagen tann, daß sie dem alten Nacionaladel in sich aufgenommen hatte, der auß dem begreifslichen Werth, den er auf seine ursprüngliche Bedeutung legte, wohl von vornherein sehr urprüngliche Bedeutung legte, wohl von vornherein sehr zurückaltend gegen die Anmuthungen des Königsdienftes sich benommen haben mag. Jener alte vollswichsige Geschiechtsadel hatte die Königsseschiechter auß seiner Mitte gederen, und von bei manchen Schammen auf der Stuffe der Genöbirtigkeit neben dem herrsichenden Jauss siehen geblieben, wodurch er diesem eine gesährliche Mitbewerberschaft um die Macht war. Es mußte baher als eine nothwendige Reaction der Könige gegen den Webel erscheinen, daß sie die Unesle, auß der sie selbs entstanden, daß sie die Unesle, auß der sie selbs entstanden daren, gewissermaßen verstehrten, um keine neuen Concurrenten der Gewalt darans hervorgehen zu sassen.

Dies war bei ben Franken, burch welche bie absolute Königsherrichaft bes neueren Europa's sich begründet, von vornherein in ber ersten Anlage ihrer nationalen Organisationen geschehen. Der Abel, aus bem sie entstanden waren, verschwand, und eine neue bevorzugte Aristiertatie wurde nur aus Denen zugesassen, bei ber Königsgewast vienen und ihre Hospitalen, die Ramen und Familien bes alten Boltsabels zerstoben an der Schwelle der neuen herrschaftlich sich biegenden Geschichte. Es wird an dies in das Geheimmis der Urwälder zurückgetretenen Namen heut Niemand mehr seinen Stammbaum anknüpsen können.

Das Königthum, sobalb es in seiner specifischen Dacht sich heraushebt, konnte zunächst überall nur als eine Auflösung ber bestehenben Stanbesverhältnisse wirken. Nas

mentlich mußte baburch ber innere Wiberstreit zwischen Abel nub Königthum als ein historische, Ariom in die neuere Geschichte sich einbrücken. Der Abel, ber sein herrscheine Stesen urspringsich nur auf den Wilsen des Bosses begesunden hatte und nur ans diesem alse seine Berechtigungen gezogen, sonnte in dieser Gigenschaft mit den ferneren selhsten Schwieden Entwickungen des Königthums nicht mehr bestehen. Denn die Könige nahmen selbst dab alle Besquisse der Bollssgemeinde an sich, und wie sie die Staatsbeamten ernannten, wesche sonst durch die Besteversamtung gewählt worden waren, so schütcken sie auch alse bisserige Organisation der Rationalkfande nen burcheinander.

Der alte Bolfsabel scheint auch vielsach nur unter schweren Kämpfen von seinem historischen Plag gewichen zu sein, und er machte benselben bei mehreren Stämmen, wie bei ben herusern, Cheruskern, Langobarben und anderen, ber Königsmacht burch blutige und langanbauernbe Empörung streitig. Den langobarbischen herzögen gelang es sogar, zehn Jahre hindurch bas Königchum wieder zu verbaunen, und währen bieser Zeit die Zügel der Bolfscherrichgaft zu führen.

311 ber neuen Aristofratie, welche aus ben Königsbieusteleuten erstand, slossen gewissermaßen alle Stände auf einem Bunct zusammen. Dieser monarchische Dienstade wurde im Gegensat zu bem alten bemofratischen Nationalabet, in dem eine reine organische Gliederung vorlag, aus allen Elementen der Gesellschaft zusammengeschöpfert, wobei auch die untersten Grundstoffe berselben nicht ausgeschlossen blieben. Es sam babei zunächt so wenig auf das Blut in ben Abern biefes neuen Abels an, baß selbst Freigelassen bie Leiter ber Königsbienste bis zu ben höchsten Ehrenstuffen emportsimmen sennten, wie schon ber bie bentsche Rationalsentwicklung wunderbar überschauenbe Tacitus (c. 25) bermertte, baß ber freigelassen Stave am besten in ben mornarchisch regierten Staaten seine Carrière macht, wo er selbst ben freigebornen Mann und ben Abel weit an Ersfolgen überschigeln tönne.

Der Ronig war burchaus an feine Bebingungen binfichtlich Derer gebunden, welche er in fein Dienstgefolge und in die Umgebung feiner Perfon aufnehmen wollte. Der Urfprung biefer Bairie floft gang auf bie fonigliche Ernennung gurud. Jene Stellen erhielt, wer fich bem foniglichen Beburfnig bagu am meiften empfohlen hatte, und banach murben bann auch bie ihnen übertragenen Ehren und Bortheile bemeffen, bie mit ber Beit für bie gange politische Organisation um fo mehr ins Gewicht traten. je mehr biefe Bof-Berrichtungen ju Staatsamtern fich feftftellten ober mit benfelben gufammenfielen. Mus ibrem Dienstaefolge ernaunten aber bie Ronige auch bie Rriegsfelbherren, bie Statthalter über unterworfene ganber und Bolfer, bie Bormunber für minberjährige Ronige, und bie Befchichtschreiber nennen in biefer Begiebung vornehmlich ehemalige Stlaven ale Beauftragte mit folden Bermaltungen. 1



<sup>1</sup> Procop, de bello Vandalico I. 10. (ed. Dindorf). Γώθας τις την επιοίς Γιλίμερος δούλους. Γότ θος τό χένος, θυμοκόζε μέν και δραστήριος καὶ πρός Ισχύν Ικανώς πεφικώς, εὐνοῖκῶς δὶ δοκῶν ἐς τὰ τοῦ ἀσπότου πράγματα Γρικ. τούτη νὰ Γεδός ὁ Γιλίμερ Χαρδώ την τοῦς νὰ Γεδός ὁ Γιλίμερ Χαρδώ την πρώγματα Γρικ.

Die Musgeichnungen für bie neue Ariftofratie ber Ronigevienftleute beginnen mit ber Sochftellung ihres Wehrgelbet, bas für ben Antruftio, ale bie bochfte Boten; bes freigeborenen Franken, gerabe noch Einmal fo viel als für biefen betrug, mabrent ber romifch geborene Dienftgefolasmann, ber vorzugeweise als Tischgenoffe bes Ronigs (conviva regis) bezeichnet wirb, in biefer Abichatung nur halb fo viel gilt als ber frankisch geborne Antruftie. Da ber Antruftio gunachft als ein unter bem befonberen Rouigsfcbut ftebenber Freier bervorging, fo ftebt baburch feine Schätzung zu einem breifachen Wehrgelb an ihrer richtigen organischen Stelle. Denn es erscheint als ein allgemeines Bringip in ben Bolfegefeten, bag bie Berrichaftsangelegenbeiten. ju benen bann auch ber Ronigebienftmann ju rechnen ift, nach einem um bas Dreifache erhöhten Maafitab abgemacht werben.

Dieser Maaßstab ber Berdreisachung bes Berthes sehrt dann auch im gelbe wieder, no die Schäusing bes Antrustio sich auf 1800 Solidi steigert, aber auch nur wieder in regelmäßiger Einhastung ber gangen National-Scasa, indem dann auch der Gemeinfreic, der sonst 200 gilt, auf 600 erhöht wird. Die übrigen Borzsige, deren der Antrusstio genoß, erscheinen beshalb weniger sommulirt, weil sie ganz der individuellen Entwicklung angehörten, die sein persönliches Verhältnis zum Geren nahm. Ihre Stellung



νήσου έπειρεψε, φυλακής τε έγεκα καὶ φόρου του έπειειου αποφέρειο. Bergl. Procop. de bello Gothico I. 12. wo ber Gothe Theubes, ein Sflave bes Theoborich, von bemselben jum Deerführer erhoben wurde.

vor Gericht scheint aber nicht minder eine bevorzugte ge-

Bas bem neuen Dienftabel in ben erften Jahrhunberten feiner Entwidelung noch fehlte, um für einen in fich abgeschloffenen Abeleftand gelten ju tonnen, war bee Brincip ber Erblichkeit. Diefes lag burchaus nicht in ber Ratur bes neuen Berhaltniffes, ba es aus individuellen Beweggrunden eingegangen, und aus benfelben wehrscheinlich auch wieber geloft werben fonnte. Doch beginnen berartige Stellungen ober wenigftens ihre Borguge bierunbba bereits auf bie Cohne fich ju übertragen, wie biee bei ben meftgothischen Balatinen (seniores palatii, primates palatii, Balaftmeufchen) geschieht, bie in ihrer Burbe und Stellung überhaubt mit ben franfischen Antruftionen gu vergleichen finb.2 E8 geht zwar burch bas beutsche Rechtsleben ein urfprünglicher Trieb nach Erblichfeit, er berfestigt fich aber in bem neuen Stand ber Ronigebienftleute erft burch bie Berfnupfung berfelben mit bem Grundbefit, wobei bie foniglichen Berleihungen in ber Form bes Beneficialmefens ben eigent= lichen Ritt ber neuen Stanbesbilbung liefern.



<sup>1</sup> Bergl. Die Stelle de antrustione ghamalta in ben von Rönig Chilebert ber Les Salion jugestigten Capitelin Press Nommenta IV. p. 7. Mertel Lex Salio. S. 41. Sgl. Grimm beutsche Richts alterthümer S. 861. – Baiß bas alter Richt ber salisischen Franken. Sch. – Baiß bes alte Richt ber salisischen Franken. Sch. 170) bestreitet, baß ber Eld mit Etdesfelfern ein Vorrecht ber Antrustionen gewescha fel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leg. Visigothorum VI. c. 1. § 2. Nam si capitalia, quae supra tata aunt, accusata non fuerint, sed furtum factum dicitur, vel aliad quodcunque inlicitum, nobiles ob hoc potendiorespue personea, ul sunt primates palatii nostri eorumque filli, nulla permittimus ratione quaestionibus acitari.

## 9. Barone, Grafen, Bfalgarafen, Dartgrafen.

Die entscheiende Wirtung bes Königthums auf die beutsche Rationalentwidfung war die gewesen, das als Boltsstände, der Abel sowohl wie die übrigen Freien, don der alten genossenschaftlichen Grumblage des Gemeinbelebens losgelöst und auf ein rein herrschaftliches Gebiet hinibergesstätt wurden. Es entstand eine Recoganisation des nationalen Gemeinbelebens durch die königliche Gewalt, welche letztere alle Kraft und alle Bestigmisse un sich nahm, die in der Selbsstellung der germanischen Boltsgemeinde gerucht hatten. Dies geschaft auf dem Wege einer herrschaftlichen Bureaustratie, die mit einer sehr gebergreisenden Macht bestleibet wurde, um das Boltsseben immer enger und unmittelbarer an das Königthum herangussehn.

Das allgemeinfte Berhaltnis aristotratischen Dienstewesens, in bem jugleich bie späteren specifischen Abels- und herrichastellich fich berandsiben, beginnt von unten auf mit ben Baronen. Diefer Name (altbeutsch bar, lateinisch barus, baro), ber in einigen Bolfsgesehen zunächst nur ben freien Mann überhaupt bezeichnet, brudt boch

<sup>1</sup> Lex Salie. ed, Merkel XXXI. 1. Si quis baronem ingenuum de via sua ostaverit aut inpixerit - blog im Gegensat jur freien

bamit bald überhaupt ein persönlich freies Dienstmannen-Berhältniß in welflicher wie in sirchischer Beziehung aus. Die Barone sind als freie Grundsaffen bestimmte Berpstichtungen gegen hos ober Kirche eingegangen, ohne Zweissi imme auf Verantassiung eines Königs- ober Kirchengutes, das sie zur Bewirthschaftung umd Runnießung empfangen haben. Das allgemeine Berhältniß der Leutdes) sett jedoch in dem Dienstmannen der Barone schon zu einer schürferen aristotratischen Individualisirung an, in der das neue beverzugte Standesverhältniß seine Grundelemente auszusonbern beginnt. Der Rame der Barone dien dann dazu, die neue hössische Aristotratie überhaupt zu bezeichnen, bald als Ausdruck für die allgemein bevorzugte, wenn auch mit

Frau. 2. Si quis mulierem ingenuam de via sun ostaverit. Egl. Lex Alamann, tit. 76, barum aut feminam. — Addit. ad L. Alam, tit. 22. baro, medianus Alamannus, primus Alamannus. — Lex Alam. tit, 95, Lex Ribuar, tit, 12, 13,

<sup>1</sup> Bemerkenverth jit die Stelle in der Lex Rottan. Si quis lomicialum perpetraverit adsoonse in Barone, lidero vel servo, vel ancilla — vo der Baron gang umdedingt den Welfschad als solssen zu bezeichnen schein. — Ter Ambrud Barsealk, dem man nur in dair isischen lletunden degenet, drücht nur den freigefalsenen Ancht aus, umd sieht an den detreichnen Seich aus der gestellt genecht der der Gestellt gestellt der der Gestellt gestellt

teinen bestimmten Dienstwürden belegte Gesellschaft, balb als Standes-Auffassung in Baufch und Bogen, worin alle Greßen bes Lanbes als neues Staats und Gesellschafts-Element zusammengesagt werben.

Unter ben neuen Berrichaftsbeamten ericbeinen aber vornehmlich bie Grafen ale Organe ber foniglichen 2011: beberrichung an ber Spite ber Bolfegemeinbe. Unter biefem Namen wurben fonigliche Bolfomagiftrate bingeftellt, beren eigenthümliche Burbe gewiffermaken eine biplomatifche Bestimmung batte, inbem bie Grafen, unter bem Schein, ben Bemeinben ihre alte politifche Gelbftanbigfeit au fichern. in ber Leitung ihrer Angelegenheiten boch nur ben Billen bes oberften Berrichers als Gefet ausprägten. Gie batten ben Anftrich, Bertreter und Führer ber Gemeinbe-Corporation felbst zu fein, aber fie maren babei fomobl in ber Ausübung wie in bem Urfprung ihrer Macht lediglich Staatsbeamte, bie ihr Manbat auch nicht mehr vom Bolfe hatten wie bie alten nationalen Baufürften (principes), fonbern bom Ronig, ber fie ernaunte und beffen Willen fie ausschließlich vollzogen. Die Grafen ericheinen allerbings nach Umt und Burbe an ber Stelle jeuer Baufürften, aber in formeller Unfnupfung an biefe alte volfethumliche Organifation fint fie nur bie bureaufratische Berfegung und Aufbebung berfelben.

Die Grafenwurbe entsteht als Gemeinbeamt junachft



<sup>1</sup> Consilium quod episcopi et abbates Carolo calvo dederunt ann. 536. (Baluzius Capitularia II. 77): en etiam quae in Sparnaco de episcopalibus capitulis eum illustribus viris et sapientibus Baronibus vestris observanda delegistis. — Fredegar, Curonic, c. 41. 55.

ohne alle andere aristotratische Färbung, als die jede höhere Betwendung im Königsbienst an sich selbst verleißen nunßte. Es sonnte jedes mit der uöthigen richtersichen und polizeisichen Tüchtilgeit ausgerüstete Subject zum Grasson genommen werden. Dieser Name (grassio, grasso, grasso, die gravio, graphio) ist eine ursprünglich fränssische Bezichnung für die höhere Richterstelle, durch welche die oberherrische Gwacht des Königs an der Spige der Gemeinden vertreten wird. Der Gras war überhaupt Borsteher eines für sich gegliederten Landbezirks, und führte danach auch nicht selten die Bezichnung eines Prässbenten (pracese, tribunus, procurator).

Die Grafen-Bezirfe, die zugleich als Grafichaft felbst aufgeführt werben, maren in ber Regel wohl nur Gingeltheile ber alten Gane, in benen bie germanischen Stamme

<sup>1</sup> Der urfprungliche Ginn bes Bortes Graf ift Schreiber, Berichteidreiber, lateinisch graphiarius, angelfachfifch gerefa, neufrango. fifch greifier. In bem Galifden und Ribuarifden Gefet ericheint bas Bort icon in vollfommener Gleichbebeutung mit bem lateinifchen judex und comes, Lex Sal. ed. Merkel Tit. 53, 54. in meldem letteren bas Bebrgelb für einen getobteten grafio auf 600 Golibi (alfo in gang gleichem Berth mit bem Antruftio) feftgeftellt wirb. Lex Ribuar, tit, 53 (55): de co qui grafionem interfecit: si quis judicem fiscalem, quem comitem vocant, interfecerit. Alamannen, Baiern und Cachien icheinen ben Muebrud erft frater bon ben Granten aufgenommen ju haben. Doch führt icon Paulus Diaconus de gestis Langobard. V. 36 ben Ramen ale einen eingeburgerten an: Hie dum dux esset in Tridentina civitate, cum comite Bajoariorum, quem illi Gravionem dicunt, qui Bauzanum et reliqua castella regebat, conflixit. Bergl. Graff Althochbeutider Eprachicas IV. 312. und Grimm Deutiche Rechtealterthumer G. 753.

sich urspringlich niedergeseth hatten. Jebenfalls waren die größeren Gaue in dieser Zeit in verschiedene Grafichaften griegt worben. Die Getwalt des Grafen war dann an ben Bezirt gebunden, für ben ihn die tönigliche Ernennung eingeseth hatte, und in welchem Aunt und Besit allmählig in einem Begriff zusammenssoffen.

Die Bollmachten ber Grafen gaben benfelben zugleich eine bollfommene Perrichafts - und Regierungsgewalt über en ihnen anvertranten Landftrich. Die Gerichtsbarleit, welche sie anszuschen hatten, erstreckte sich gleichmäßig über alle auf ihrem Gebiet zusammenwohnenden Böllerschaften. In der Bestallungsformel werden anddricklich Franken, Römer, Durgundbionen genannt. Die Aussübung des Nechtsgeschaft die der der der bereich die im Ramen bes Königs, der nicht minder wie alle übrigen sonst den Bollfen und die Wichterspelich im Kamen bes Königs, der nicht minder wie alle übrigen sonst den gegriffen den fich wesentlich mit den neuen Begriffen ber Größerung, der obersten Bassengtalt und des Universals

<sup>1 956.</sup> Şui (Im an Brifaidit bri Ilriprungs bri Etänbe in Zentifaini (Sudadat ben 1830) © 98. Se mira dud in bri Bridailungsformt für bie Brafra (Marculi Formalac ed. Bignon I. 8.) bad Grafenamt als eine Etstle im Gan eingefejt. Es brijt in bier fic Mara de Danetu, Patritata vel Comistat: Praceipue regalis in boe perseta conlaudatur elementia, at inter canetum populam bonist et tiglanda requiratur personarum. Nex feelle cuilibet judiciariam convenit committere dignitatem nisi prius sõles seu strenuitas videntar esse probatac. Ergo dum et sõtem et utilitatem taam videmur habere compertam, ideo tibi actionem Comistatus, Darats, Patritatas in pago illo, quem antecessor taus ille usque nune visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commissimus.

Sigenthumsrechts an allem Grund und Boben, worauf bie 3bee bes Königthums sich auferbant. Statt ber alten Boltsbeamten hielt ber Graf in regelmäßigen Verfammfungen als föniglicher Setslvertreter bas Gericht ab, wobei ihm andere Gemeindebeamte, namentlich ber Schultheiß (sculdalno, sculdalnis, tribumus), ber Sacebaron! und ber einer Hunderschaft borgesette Centenarius ober Hunner; entweber zur Seite stamben, ober ihn auch gänzlich vertreten

<sup>1</sup> Der Gacebaron (and sachibaro, sagibaro, vergl. bie Bariauten bei Merkel Lex Salica G. 30, Annt.) fcbeint burch feinen Ramen (fagen, fprechen und bar, Mann, Gpruchmann) vollftanbig Die Art und Beife feiner Theilnabme an ben gerichtlichen Berbandlungen auszubruden. Gie waren rechtefunbige Danner, welche in ben Berichteversammlungen bingugezogen murben und mabriceinlich ben verflagten Parteien ale Rechtsbeiftanb jugeordnet maren, worauf auch bie gefetliche Befdrantung ihrer Babl (Lex Salie, ed. Merket LIV.) wonach nicht mehr ale brei in jebem Gericht jugegen fein burften, wie auch ber Umftand bag fie befondere Bebuhren einpfingen (et de causa aliquid id est quod eis solvitur factum dixerint), bingubeuten ideint. Der Sacebaron murbe ju biefer Birtfamteit vom Ronig ernannt, und aus ber Untericheibung ber Bebrgelbeftufen, bie aus ber angeführten Stelle ber Lox Salica bervorgebt, ergiebt fich, bag fie nicht bloß bem Stanbe ber Rreien, fonbern auch ben toniglichen Dienftleuten angeboren fonnten. Der freigeborene Sacebaron fanb im Bebraelb vollfommen bem Grafen gleich (600 Golibi). Es banbelt fich jeboch babei lebiglich um eine innerbalb bee Salifden ganbes gebliebene Inftitution. Bergl. Bais bas alte Recht ber Galifchen granten G. 140. Grimm Rechtealterthumer G. 783. -Phillips Deutsche Befdichte I. 538. Anm. vergleicht bie Gacebaronen (mit besonderer Bervorbebung ber Ledart Sachibarones, Sachmanner, Sachwalter) mit ben im Englifden Recht vortominenben Responsales ad lucrandum et perdendum,

<sup>2</sup> Die Bezeichnung bes tunno ift auch fprachtich von ber hunberticaft bergenommen, welcher biefer Beamte als Unterrichter

tonnten. Die Grafengerichte (placita connitis) mußten zwei sie breimal im Jahre zu gewissen Zeiten abgehotten werben, und fanden dann unter dem Juthfeil sammtlicher steier Mäuner auf den alten Mahlstätten (mallum) unter freien himmel Statt. Gegen Sonnenhise und Regen schüener gimmel Statt. Gegen Sonnenhise und Regen schüener alfen mußte. Er führte das Verhör durch seine Fragen und hatte auch die Fragsselfung zur Findung des Urtheils, das bei den allgemeinen Grafengerichten (generalia placita) den sämmtlichen Gerichtsgenessen, in den besonderen Gerichtsbergamunungen aber durch die von den Geneserwährten Serichtsbergamunungen aber durch die von den Genessen erwöhlten Serchssten gefunden wurde.

Es blieb baburch bem Recht allerbings noch ein bebeutenbes vollsthumliches Element gewahrt, aber ebenso weigentlich vollsthumliches Element gewahrt, aber ebenso weigentlich vollste ber bei bei Berightlich vollste Berightlich ein, wechen bie Persönlichfeit bes löniglichen Gerichtsvorstundes wur die ihm nach allen Seiten hin zustehenbe Macht auf bie Fassiung bes Utrheils ausüben tonnte. In ben Hauben bes Grafen befant sich and die Etxasvollstrechung, wie er

de Grefen vorsand. Gebräuchlicher und hänfiger ift feine Benemung als eentenarius, der in der lex Salica 3, B. L. 1. ed. Morkel als thunginus ericheint. Aus dem centenarius biden sich die spieleren Ausbrück des Zenkner, Zenkgrafen. Bal. Grimm Deutsche Rechtsalterthuner 2. 756. Dillmann Geich, des Unfreungs der Stände S. 21 und 99. Ueder das Kort hunno Graff Althochdeutscher Sprachschol 1V. 976. Ausschörtlich und sehr sichtsoft enwicket Warfe Verachschol 2011. S. 304—313 die Amsbeschungen des Schalkungsgeschichte II. S. 304—313 die Amsbeschungen des Schalkungsgeschichte II. S. 304—313 die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgf. bie Capitularien ber Jahre 819 und 809 in Georgisch Regesta chronologico-diplomatica p. 858.

auch in manchen Fallen, namentlich wo es auf Berfonen geringeren Ansebens antam ober beim Ergreifen eines gefabrlichen Raubers, auf ber Stelle und ohne jeben weiteren Rechtsweg bie Tobesftrafe verhangen fonnte. Es fonnte nicht feblen, baf bie übergreifenben Befugniffe ber Ronigegewalt auch ihrem Bertreter in ben Bauen und Bemeinben einen fich immer weiter giebenben Spielraum gur Billfur und Geltenbmachung bes oberften Billens und Anfebens eröffneten. Der Graf übernimmt bies bebeutenbe Umt aber auch feinerfeits nicht ohne bie fcmerfte Berantwortlichfeit, bie ibn bis gur Strafe an feinem leben fur jebe Berfaumnif feiner Bflichten, namentlich aber für jebe fahrlaffige Milbe in ber Bahrnehmung ber foniglichen Autorität, trifft. Gin perfonlicher Diffbrauch biefer Amtegewalt lag bann freilich nach Dben wie nach Unten bin nabe, und außerte fich auf ber einen Seite ebenfo leicht in Bolfebebrudungen als auf ber auberen Geite in einer Berfehrung ber übertragenen Gewalt zu eigenem Recht, bie fich fcon frube auch burch eine trotige und oppositionnelle Saltung biefer neuen Groken gegen ibren Sof angebeutet zu baben icheint.

Diesen Grafen war freilich schon ein wesentlicher Theil bes herrschaftscharafters burch bas ihnen übertragene Bannrecht eingeräumt werben. Das Recht zu bannen, bas heißt: bie Gewalt bes Borlabens um Entlietens, ber Zebermaburch ein Erscheinen Folge leisten mußte, war ein hauptausbruch bes föniglichen Machtbegriffs geworben. In bem
alten Salischen Gefeh erscheint bas Recht, ben Anbern

<sup>1</sup> Lex Salica I. De mannire,

vor Gericht zu laben, noch als eine Eigenschaft bes freien Mannes, bas von ihm selbständig obwohl unter bem Schuigs Baigs ansgenöt wirt; und ber Königsbaun, ber sich iber Alle erstreckt, bringt barin immer uur ben alle Rechtsbegriffe in sich tragenden Boltswillen selbst zur Gestung. Wie aber ber ausschließlich werdende Serrschaftsbegriff auch das Rechtsleben der Nation an sich seine Dienspilicht wie Bestignis das Bolt zu bannen als eine Dienspilicht auf die Bestignis das Bolt zu bannen als eine Dienspilicht nur der Gericht, sondern auch zu jeder andern Handlung, in der die königs bertretenden Grafen über. Nacht nur der Gericht, sondern auch zu jeder andern Handlung, in der die königliche Autorität zur Auerkennung gebracht werden soll, kann der Graf die ihm untergebenen Boltsgenossen

Wit biefer seiner Machtvolltommenheit hangt auch feine militairische Wirde, bie er als Hervallungens ausücht, genau zusammen. Die in der Erasschäftigen Wänner bildeten eine Hervallungen in deren Spitze des Fland. Er hatte die Mannen seines Amtsbezierts das Jahr hindurch in Andrüftung und Uebung zu erhalten, und hielt dazu auch öfter Musterungen über eab, wo er ihre Wassen, Gepäd und hervagen besichtigte. Der Graf sührte auch die Mannliste aller Wehrfähigen, die auf dem Landschen seiner Spitzen der Erndschen (missi), die als ein eigenthümsiches Institut wirschen dem Konig und der Produzien der Erndschen (missi), die als ein eigenthümsiches Institut wirschen dem König und den Produziesennten bestanden und auf regelmäßigen Hinundsperreisen besondere Reichsgesund auf regelmäßigen Hinundsperreisen besondere Reichsgesund

<sup>1</sup> Bgl. Ric. Rinblinger's Gefdichte ber alteren Grafen I. 8.

schäfte zu besorgen hatten, eine Mannliste über alle Grafschaften ihres Gesanbtschaftsbezirks hielten. 1 Beim Ausbruch
eines Krieges sührte er auch biese Mannschaften selbst ins
keld. Es stossen bei besem Berhältnis die specifischen Vorstellungen ber alten germanischen Nationalität und bes
neuen Herrschaftsstaats zusammen. Die in sich zusammenhängenden Begriffe ber Freiheit, ber Wehrhaftigteit umd der
Kriegspflicht gingen in dem militairischen Machibegriff auf,
in dem die Antorität, welche das Necht vollstreckte und alle
Boltsgenossen bannte, darum anch als das Organ der allgemeinen Bassenssienten, dering aufgehint.

Dies Berhaltnig veranberte aber im weiteren Berlauf allmählig auch bie Natur bes Beerbanns felbft. Die beranwachsenbe Macht ber Grafen auf bem weltlichen wie ber Bifchofe und Mebte auf bem geiftlichen Gebiet gog auch eine Menge von befonderen Dienftleuten und Dienftmann-Schaften unter ben Befehl biefer nenen Nationalherren. Es lag in ber Rlugheitepolitit biefer fich beranbilbenben Lanbesbobeiten, ihrem eigenen Dienstgefolge eine ausgezeichnete friegerische Organisation zu geben und ibm baburch ein eigenthumliches llebergewicht in jebem Felbing ju fichern, woburch es im allgemeinen Seerbann fich nicht nur unterfchieb, fonbern auch benfelben allmählig gang überragte und verbrängte. Die freien Lanbeigenthumer, bie fonft ben Rern bes Seerbanns gebilbet batten, mußten baburch in ein eigenthumliches Bebrange gerathen, weil ihre Stellung gu bem alten Beerbann mehr und mehr eine schiefe murbe.

<sup>1</sup> Capitul, III. aoni 812, c. 5. unb anni 829 Tit. III. c. 7.

Bon ben Seerbannsgrafen bing es überhaupt ab. wen fie im Fall eines Rrieges zu ben Waffen aufbieten wollten und ju welcher Urt bes Beerbienftes fie ben einberufenen freien Mann verwendeten. Die allgemeine Wehrpflicht banerte fort, aber fie tounte, wie es scheint, auch in einer Rriegefteuer, welche bie Grafen ausschrieben, abgelöft werben, mabrend für Diejenigen, welche fich gern auf ber ihnen gebubrenben Stelle im Beerbann burch Waffenthaten auszeichnen wollten, kaum noch etwas Anderes übrig blieb, ale in ein befonberes Schutyverhaltnig zu biefen neuen Dlachtbegrunbern zu treten ober fich in bie Reihe ihrer Dienftmannen aufnehmen zu laffen. Es wurde bies ein wefentlicher Bauftein zur Aufftellung und Ausrundung biefer neuen Lanbesgewalten, Die auf biefem Wege einen friegsfähigen Beeresförper nach ihrem Willen organisirten und mehr und mehr an ibre Berfon ausschlieflich feffelten. 3bre Stellung im Reich ftieg auf biefer Grundlage mit rafchen Schritten gur Gelbftberrlichkeit auf, benn bie Raifer bedurften balb gu ihren Rriegführungen gang besonbere biefer auserlefen gepflegten und mobibisciplinirten Schaaren, beren Bampter fie fich nun auf jebe Beife zu verpflichten hatten, mas fowohl burch bie Austheilung fürstlicher Rammerguter an biefelben geschah, als auch burch ben ihnen verftatteten Untheil an Bollen, Abgaben und anberen Reichseinfünften.

Außer ber Rechts, Schuts und Strafgewalt, welche ber Graf ausübte, hatte er bie Eintreibung ber Abgaben und Zölle, auch ber Beben, beren Erträge von ihm alls

<sup>1</sup> Die Beben (beta, bete, petitio) waren bie außerorbentlichen Abgaben und Beitrage, bie zuerft burch freiwillige Darbringungen

jährlich an die tönigliche Schahtammer eingesandt werben mußten. Allmäblig, wenn anch ankandmisveise, erhielten bie Grafen eine Autheissume an ben von ihnen eingezogenen Landeseinstumten. Ihr eigentlicher Dienstlich aber bestand ohne Zweisel von vornherein in dem Venesicium eines töniglichen Gutek, in bessen Angung sie eingesetzt wurden, und das, wie es zum Amt zu gehören anfing, so auch bald mit der Person sich verschmolz und sogar zu einem erblichen Besit werben founte.

Diese Wendung ber Dinge wurde besonders durch die in eingelnen Fällen schon früh eingetretene Vererdung des Vergenamtes selbst ans Söhne und Verwandte begünstigt und vordereitet. Persönlicher Besit und Amtsbesit vonnten in einer solchen Grafschaft um so leichter ineinander übergeben, da, wie ans einem Edict Shlothachar's II. hervorzugehen, de, wie ans einem Edict Shlothachar's II. hervorzugehen, ber einer Prodinz vorstehen sollte, verlangt wurde, daß er ans berselben gebürtig und in ihr mit Grundbesit angeseissen sei, um bei Pflichwidrigsteiten und Beruntreungen einen Ersat aus seinem Sigen-

an den König entstanden waren, besonders bei feinem Regierungsantritt derr auf seinen Aundreisen durch das Land, auch zur Unterbaltung seiner außerordentlichen Gesanden (Missi). Bgl. R. Rindlinger Geschichte der alteren Grafen (Rünfteriiche Beiträge) 1. 13.

Die Glüter bes Fiscus ftauten in ber Regel wohl nicht unter ber Bermaltung ber Marfen. Bg. D. D. Sphe ft Unifichung bes beutischen Königtbums E. 258. ber bie Gettle in ber Bestallungsformet bei Martulf: quicquid de ipsa actione in sieci ditionibus speratur, per temet ipsaum annis singulis nostris aerariis inferatur eigenthümlich beutet und lediglich so übersehen will: die Dem Fiscus verfallenen Bußen (bon Privatienten) liefere jährlich an die Kassen ber Reiches de.

thum eutnehmen zu fonnen. Den ben zur Grafschaft gehörenben Glitern aber (res comitatus, pertinentia comitatus) floß bem Inhaber bes Amtes um so mehr ber Genuß zu, als bieselben von bem Amt seibst gar nicht zu trennen waren.

Es famen aber ohne Zweifel vielfache Umstände zusammen, um in ber Danb bes Grafen allmählig eine Tertierialmach ausghäusen, in welcher eine Vielfältigfeit neuer bentschen Zanbeshochten sich Bahn brach. Es gewann zuerst die Grafschaft als solche (comitatus, grafia) eine gewisse territoriale Anstrudung und Abschlichung, woburch ihr mit der Zeit ein sertiger Derrschaftscharatter ausgedrückt wurde. Um einen umsassewert und einheitlich in sich zusammenhängenden Landscomplez darzustellen, bedurfte es nur, daß die in der Danb des Grafen vereinigten Benesiussigliester zuleht dauernd mit der Grafschaft selbst verbunden wurden, woden wiese einzelne Källe ausgesicht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pertz Legg. I. p. 15. Chlothacharii II. Edictum anni 614. 12. Ut nullus judex de aliis provincia ant regionibas in alia loca ordincur; ut si aliquid mali de quibuslibet conditionibus perpetraverit, de suis propriis rebus exinde quod male abstulerit juxta legis ordinem debeat restituere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haul Roth Geichicht bes Beurstelatweins S. 430 will mit einer eigenthümlichen Untericheibung bie Grasen wohl in ihrer Person, aber nicht in ihrer Eigenschaft als Grasen, für Beneficiaren gesten laffen. Doch liegt es in ber Natur bet gangen Berbältniffen, dof sie auch ein zur Genfchaft gehörenbes dut nicht annere benn als benefieium besthen fonnten. Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgessichichte § 167. g. trentt bie Amts-Beneficien von ben personlichen, weiche ber Gras son bei ben fonnte.

<sup>3</sup> Bgf. Bouquet Recueil des historiens des Gaules et de la France VIII. 566.

Die nen heranwachsenden Territorialhoheiten schossen sich theils in den charafteristisch festgebaltenen Gränzen der Grafichaft ab, theils behnten sie sich anch auf dem Wege der Groberung und der unternehmungslustigen Abenture über die befelben hinaus und einten derschiedene Gebiete zu einem neuen Organismus der Gemalt. Der Bau sester Schössen, die all Wittelhuncte eine schirtennede und zwingende Araft wie alle Abeite der Anabschaft erstredten, gab dieser Straft wiellung eine stätige Grundlage. Der Namen des Schosses gab dann auch oft dem ganzen Landesbezirt seinen Namen, und es dervosischen sich mu in diesem neuen herrschaftlichen Berehältnis seicht mit den Benennungen auch die Franzen der alten Graffschissbezirte.

Der Antötitel ber Grafen erscheint aber auch an ben Höfen ber älteren Frankentanige in verschiebenen Spielarten, in benen er sich eigentsimilich zussammensetzt. Der Pfalzgraf (comes palatin; comes palatinus) ist jebed in seiner ursprünglichen Bebeutung ohne Zweisel nichts Anderes als ber bas Grafenamt in der Pfalz des Königs versehneb Beamte. Die Pfalz umfaste das in den Umfreis bes föniglichen Palastes fallende Gebiet, auf dem sich der König war die Ansübung seiner höheren Gerichtsbarteit vorbehalten hatte, jedech mit Auerdmung des Pfalzgrafen, der ihm babei zur Seite stand und ihn auch wohl vertrat, wenn auch diese keit vorbemand biese lettere Besungis in der älteren Zeit vorwent auch die seite ber

<sup>1</sup> Es ift zweifeihaft, ob ber Rame bes Pfalzgrafen (pfalzgreve) lateinischen ober germanischen Ursprungs. Bgl. jeboch Riedel de comite Palatii p. 6. Schilter. Glossar, Teuton. p. 654.

jugsweise bem Majordomns gehörte. Das hofgericht, in welchem der Pfalgaraf an der Spige der Gelfäfte stand, war aber zusteich das Oberrichteramt, bei welchem man im gangen Lambe im höchster Appellations Instanz Recht zu nehmen hatte. Die Urtheilosprüche aller übrigen öffentlichen Richter, der Grassen, Martgrafen und herzöge, sommen von dem Pfalggrafen, wo sich dereste anch im Geleit des Königs besamb, verworsen oder endgültig bestätt werden. Der Pfalggraf wurde angerdem auch im mannigssachen Angelegenheiten des Hosels nut der königlichen Person derwendet, und hatte babei alle Junctionen eines Berranten, der auch den Willstübekürspississischen und der der beine wahrte ber auch dem Willstübekürspississischen der der der Verwendert, und hatte babei alle Junctionen eines Berranten, der auch den Willstübekürspississischen der der der der der der Verwendert, web daber alle Junctionen eines Derranten, der auch den Willstübekürspissississische Geren diese und ben Wacht beschützte.

Ans einem mit ben obersten richterlichen Eigenschaften ausgestatteten Hofwirthschaftsbeamten sieg bann ber Pfalzgraf auch balb zu einer bestimmter ausgebildeten Setslung empor, in ber er mit allgemeinen Regierungsgeschäften betraut wurde und bielleicht, wie wir hent sagen würden, ben Bortrag im Cabinet hatte. In bem Ulebergang zum lanbeshoheitlichen Charafter nahm die Pfalzgrafenwürde so



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bait Deutsche Berfassungsgeschichte II. 379 vermuthet, baß wirptunglich auch die pfalgarafilde Burbe mehrfach mit der des Majordomut vereinigt gewefen sein lönne. Bgl. hallmann Geschichte die fürfprunge ber Stäbe S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori Antio, Ital. I. 354. Quanta Comitis Palatii Iueri auctoritas, ex co intelligas, universi Regui populum potuisse appellare a Dacibus, Marchionibus, Comitibus ad ipsum, et in quaeunque Regui parto ille (cum rege) versacetur, ex ordinaria facultato judicare poterat, ac sententias Ducum, et reliquarum Potestatum seu Magistratuum retractare.

gleich einen bedeutenden Schwung, und ftellte sich namentlich an ber Spige der frantisch-reinischen, schwädischen lich fichseiche Randschaften in ausgebildeter Souveraintetät auf. Der frantisch-reinische Pfalggraf hatte den Borsit in dem Fürsten-Ansichuß zu führen, der zur Untersuchung aller Alagen gegen den König niedergeset werden sontle. Die Pfalggrafen von Batern, die ihren Sin Regensburg hatten, treten zuerst mit Arnuss, Sohn des Herzogs Arnuss von Baiern, in der Mitte des zehnten Jahrhunderts hervor.

Auf die Erwerbung und Behauptung mächtiger Selbsthertschaft wies das Marfgrasen Amt (comites mareae,
comites limitis, Marchiones, Marchenses), seiner ursprünglich triegerischen Bestimmung gemäß, die damit Betrauten wie von selbst hin. Denn dieseinigen Borlande ober
Marten des bentschen Reichs, welche in unsicherer Nachbarschaft zu anzyänzeuden wilden und triegsluftigen Bösser
standen, waren, um dem Uleberfall berselben trogen zu fonnen, nuter dem Oberbeschl eines Martgrasen auf dem Kriegssus eingerichtet worden. Diese Martgrasen aben Kriegssus eingerichtet worden. Diese Martgrasen ober obersten
Gränzbeschlehaber gingen in neunten Jahrhundert als eine
notswendige Einrichtung bervor, um namentlich in Kärnthen,
Rhäten, Baiern, Thiringen, Sachsen der unrusigen und
werzussisselligen Nachbarschaft anwohnender Bösser einen
selten Tamm zu steden.

<sup>1</sup> Jo. Schilter Thesaurus antiquitat, teuton. II. 65. Sullmann Geichichte bes Ursprunge ber Stanbe S. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stengel De Marchionum in Germania origine (Breslau 1824) p. 5 läßt bie Marfgrafenmurbe erft nach Aufhebung ber Bergoge-

Die Normannen, Glaven, Abaren, Combarben maren es vornehmlich, welche bie Grangen bes franfischen Reichs burch friegerische und rauberische Ginfalle benurnhigten. Es bedurfte gegen biefen beftanbigen Unbrang einer feften mis litairifchen Organisation biefer Borlanbe, bie gu einer Marf ohne Zweifel burch Busammenlegung mehrerer in biefem Begirf gelegenen Graffchaften gebilbet wurden. Damit berband fich auch bie Errichtung bon Grangfestungen, auf welche Rarl ber Große ein bebentenbes Bewicht legte und bie unter feinem und feiner Nachfolger eifrigem Betrieb an Elbe, Saale, Main, Donan, wie auch an ben Grangen Spaniens und Britanniens, aufgeführt wurben. Dit ber Mulage biefer Grang - Caftelle icheinen vorzugeweise bie Marfgrafen, bie auch barin jum Theil ihren Git nahmen, beauftragt worben gu fein. In biefen Feftungen fauben bie Reinbe ihren Wiberftanb, bie verscheuchten und gersprengten Granzbewohner Schut und Mufnahme.

Das Martgrafen-Alnt war aber nicht nur ein friegerisches, seubern vereinigte jugleich bie oberfte Lanbes und
Gerichtsverwaltung seines Gebiets in beiser Wirbe, worin
sie die höchste Gewalt ihres Königs ober Kalfers nach allen Seiten hin vertraten. Wo das Gebiet zu umsafsend war ober vielleicht in zu verwickten Berhältmissen sich aueinanberlegte, wurde ein Theil der Geschäfte noch durch einen Untergrafen ober Bicgrafen gessihrt. Die Martgrafen

wurde, die einen bem Konigthum ju wiberfpenftigen und gefahrlichen Charafter angenommen hatte, burch Karl ben Großen an Stelle berfelben gebildet werben: eine Aussubjung bie ziemlich in ber Luft zu ichweben scheint.

batten auch bie Streitigfeiten, welche gwischen ben Grangvölfern ausbrachen, theile mit Urtheilefpruch theile mit heeresgewalt zu ichlichten, und bon ben bem Frankenreich tributpflichtig geworbenen Bolfern, wie ben öftlichen Glaben, bie Auflage einzutreiben, wogn baufig Gewalt ber Baffen angewandt werben nufte.1 leber alle Buitanbe ihres Rriege- und Berwaltungefreifes hatten fie aber regelmakige Berichte an ben Thron einzusenben, wie benn auch wohl faum ju einer wichtigen Reichsunternehmung geschritten wurde, ohne Rath und Stimme ber gerabe auf ben entscheibenbften Buncten orientirten Markgrafen gu boren. Much bei ben Marfarafen ging bie amtliche Gigenschaft, bie eine erbliche wurde, gulett in eine grundberrliche auf ibrem Geichaftegebiet felbit über und verwandelte fich baburch aus ber abbangigen Beamtenwurbe in ben fich auf fich felbft ftellenben fouverginen Charafter. Bie bas Martgrafenthum bie Anfate gur Organifirung neuer und umfaffenber Staatsgebiete in fich trug, geht aus ber beuticben Territorialgeschichte oft überraschend genug berbor. entftanb bas fpatere Bergogthum Defterreich aus ber fogegenannten öftlichen Mart, welche Baiern gegen bie mahrifchen Wenben gebilbet batte.2

<sup>1</sup> Stenzel De Marchionum in Germania origine p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales Fuldenses ad ann. 884. 893. bti Pertz Monumenta I. 395. — Ottonis Frising. Chronic. VI. 15.

## 10. Bergoge und Sausmeier.

Dem Martgrafen ftanben bie Bergoge (Duces, in bem burgunbifden Reich und ber Provence Patricius1) in gewiffem Betracht an Burbe gleich, obwohl ihre Stellung auch in militairischer Sinficht als eine umfaffenbere berborging, und junachft ben oberften Kriegsbefehl über eine aus mehreren Gaugemeinben gebilbete Beeresfaule in fich fchlog. Bu ben beutiden Urguftanben, welche Tacitus beidreibt. wählte fich bas Bolf Bergoge gur Uebernahme bes Kriegsbefehls und beftimmte bie geeigneten Manner bagu lebiglich wegen ihrer Tapferfeit ("ex virtute"). Nach Beenbigung bes Krieges traten aber biefe Seerführer wieber in ihre im Frieben verfebenen Befchäftigungen und Stellen gurud. 3m frankifchen Reich tonnte bie Bergogewurbe, gu ber vom Konia ernannt wurde, nur ale eine bienitliche Bertretung ber foniglichen Dacht entstehn. Die Amtebefugniffe ber Bergoge blieben jeboch teineswege blog auf ben Obertriegebefehl befchränft, fonbern gingen balb in Oberftatthalterichaften über, aus benen fie, burch Begründung immer

Much Rector Provinciae ober Praefectus, bei Gregor. Turon. VIII.
 VII. 23.

größerer Eigenmacht auf Koften ber über fie gestellten Souverainetäte-Rechte, sich selbst bie landesherrtiche Macht erwachsen ließen.

In ben Gauen, benen ein herzog fibergeordnet war, banerten auch die Autsbefingniffe ber Grafen fort, die aber in ihrer richterlichen Eigenschaft badurch in feiner Beise bedingt worben zu sein scheiner. Benigstens findet sich feine Spur, baß ben herzögen eine unmittelbar aussübende Obergerichtsbarteit zugestanden hätte, obwohl sie jedensalls die höhern Borgesetzten der Grafen waren und damit auch wohl eine regelmäßige lieberwachung des Gerichtswesens verdanden.

Bei den Mamannen werden auch geradezu die Herzöge als biejenigen genannt, welche die Gerichtsstühle besetzen oder den Richter in sein Amt einführten, wodunch derselbe erst zur Verhandlung einer Processade ermächtigt wurde. Bei den Baiern scheinen es besonder Rechtssälle gewegten zu sein, welche vorzugsweise vor den Herzog zur Aburtheilung verwiesen wurden, wogn vornehmlich auch die gegen einen Vischof erhobenen Klagen gehörten. Dierundda hatte



<sup>1</sup> Lex Alamann. tit. XXI. Nullus causam audire praesumat, nisi qui a Duce per conventionem populi Judex constitutus est, ut causas judicet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leg. Bajuvar, tit. I. c. 11. Et si episcopus coutra aliquem culpabilis apparet, non praesumat eum occidere; sed mallet eum ante regem vel ducem. An einer anbern Ettle (Leg. Bajuv. tit. II. c. 10.) wirb ber Witningsfreis und bie Eigenschaften eines Perzogs folganbermaßen umschrieben: Judicio contendere, in exercita ambulare, populum judicare, equum viriliter ascendero — in omnibus jussionem Regis implere.

sich ein Herzog auch wohl einen besonderen Gau vorbehalten, den er selbst als Graf und Richter versah, worauf die einige Male in den Urfunten erscheinenden Unterzeichnungen als Comes et Dux benten. Und diesen theilsweisen Ineinandersließen der Würden und Bestugnisse erstärt es sich ferner, daß die Bestallungsformeln sür den Herzog und Grafen gleichslautend ausgesertigt werden tonnten. Uns der audern Seite gab es auch diese Grafen, die keinen Perzog über sich hatten, wie sie auch zweisen durch besondere Borstellungen beim König zu erlangen vonsten, daß der über sie geseite Herzog wieder von ihnen entsernt wurde.

Der Gebietsumfang eines herzogthums (ducatus, in welcher Beneunung schon früh Amt und Territorium zusammenssoffen), enistant aus ber größeren ober geringeren Bahl ber Gaue, die darin zusammengelegt wurden. Es wurden herzogthümer aus brei, vier und mehr Gauen gebilbet, wobet die Awössabl, die in vielen Anführungen als



<sup>1</sup> Dufresne, Du Cange Glossarium s. voc. Comes et Dux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Charta de Duentu, Patriciata aut Comitatu in ben Formulae Marculfi.

<sup>3</sup> Fredegar. Chronic, c. 78. Dagobertus de universo Regno Burgundiae exercitam promovere jubet, statuens eis Caput exercitam, nomine Chadoindum Referendariam; quo cum decem Duces cum exercitibus — exceptia Comitibus plurimis, qui Ducem super se non habebant, in Vasconia cum exercita perresissent. (Efine ambrre Erffárung biefre Ottle verfude) 1951 [1159 Deutific Officia th. 515.] — Gregor. Taron. IX. 7. Ennodius cum dacatum ribium Tronoicas aque Pictavae administraret, adhue et Vici Juliensis atque Benarnae urbium principatum accipit. Sed cumbus comitibus Turonicae napue Pictavae urbis ad regem Childebertum, obtinnerum etum as se removeri.

etwas Thpifches auftritt, boch mehr auf einem nibthischen und mibftischen als auf historischem Boben zu fteben icheint.1

Indem aber die Herzogthstümer in der Weise bestimmt geglieberter Produzen auf eigenthümsichen Grundlagen sich ausstellten, bildeten sich darin die Unterschiede der Jendeschaften und Stämme, die dei siehel och vrganisationen ohne Zweisel von vormherein in Betracht gesommen waren, immer fester und selbständiger unter den Deutschen and. Be entschiedener ein Herzogthum auf einem landschaftlich und vollstsstümsich abgegränzten Stammes-Clement sich ruben und ausbreiten, oder in seiner Drzanisation weniglens dem Kern eines ganzen Bolfsstammes zusammensassen der vorder

<sup>1</sup> Bergl. über bie frantifche Unficht; awolf Graficaften bilbeten ein Bergogthum, Bait Deutsche Berfaffungegeschichte I. 285. Dagu Pfeffinger Vitriarins illustratus II. 30. und bie Ctelle in Lebmann, Speieriche Chronif II. c. 16. "Bum anbern wirbt es (bas Bort Bergog) gebraucht fur einen boben Standt und Officirer bes Reiche, ber bem Ronig und bem Reich Treuw und Sulbt gefcworen, und von bemfelben ein gang Provint ober Lanbicafft ale Bevern, Caren, Franten ober Alemannien ju leben und verwalten getragen, ber jebem gwolff Graven als Gehulffen ber Regierung von Konig und Reich jugeordnet worben." Bais führt mit großem Recht biefe und alle ahnlichen Auführungen auf bie Grundfiellen in ben Annales Laurissenses (Pertz Monumenta I. 116. 136. 137.) anrud: Griphoni partibus Niustriae 12 comitatus dedit. - Griphonem vero partibus Niustriae misit et dedit ei 12 comitatus, - Griphonem more ducura 12 comitatibus donavit. - Bgl. Stenzel de ducum Germanorum post tempora Carol, M. origine p. 10.

lage einer neuen, Die Reichseinheit burchtheilenben Berr-

Die beutschen Bergoge murben bie erften organischen Begründer ber beutschen Nationaltrennung, indem fie ibr Berrichaftegelüfte auf bas Conberleben ber Stamme pfropften, ju beren Baubtern fie in ibrer amtlicben Stellung beranwuchfen. Es war bie Reichseinheit bon ben franfischen Rönigen ale Gewaltprobuft eines oberften Willens icon gn einem merfwurbig vollenbeten und gutreffenben Organismus aufgerichtet worben. Der großen einheitlichen Gewaltpolitit ftellte fich aber balb bie fleine gersebenbe Machtintrigne gegenüber, welche von biefen nach eigenem Recht brangenben Großen geubt wurde. Die Bergoge ftusten fich auf bie Individualität ber beutschen Stämme, die fie bann auch felbft im Biberfpruch mit ber oberften Bewalt gu bertreten anfingen, woburch ihre eigene Opposition, bie ber Weg ihrer Machtbegrundung war, zugleich einen volfothumlichen Anhalt fich zu gewinnen schien. Go begegnete fich ber particulaire Berrichaftstrieb mit bem individuellen Conbergeift ber Nation und gestaltete barque ein neues Dachtterritorium nach bem aubern, auf bem ein Schein nationaler



<sup>1</sup> heinrich Leo, Bon ber Entfebung ber bentichen Serige in Safer, und Sachlen berrede in Sachlen, und Sachlen berrede in Baiern werben fenuten (auf weiches perfonition Moment es aber nicht gerade antam) folgern, bas ic pergodwirche jumet ieun aligemeinen bentichen Charolter angenommen habe. Die Birtung biefes Charafters bileb aber boch bie flibstabigste und icharfile perausbildung best einzelnen Stammessem in ber beutichen Action

Unabhangigfeit und Freiheit auf Koften ber Ginheit bes gangen Bolfethume bavongetragen wurbe.

Das überragente perfonliche Machtanfebn, mit welchem bie Bergoge bei Ginfetung ihrer Gewalt ausgeftattet murben, mußte ihnen bie letten Schritte gur Gelbitherrlichfeit febr erleichtern. Um in ber Broving ein bochftes und wirtfamftes Organ gur Bertretung und Ausübung ber foniglichen Gewalt zu fein, mar ihnen felbft fcon auf gefetliche Beife ein umfaffenber berrichaftlicher Charafter beigelegt worben. 36r Umt wird auch icon in ben Bolfegefenen leicht als Berrichaft (regnum) bezeichnet, und bie Berfon fteht in Anszeichnung und Schut, in ber Feftfegung ber bochften Strafen auf alle gegen fie gerichteten Bergeben und in ber Tobesbufe für ihre Töbtung, ber Berfon bes Ronigs gleich. Die oberberrlichen Befngniffe, bie ber Ronig über bas gange Land ausübte, murben von bem Berjog in feiner Brobing geltent gemacht, und zeugten ibm felbft bie Dacht an, bie von ihm bann ausschlieflich in Befit genommen wurde. Die Konigegewalt icheint fo ftark gemachter Organe bedurft zu baben, um fich in ben ibr leicht wiberftrebenben Provingen und namentlich auf ben entlegenen Buncten bes Reichs zu behaupten.

Um ber Herzogswirbe noch eine festere und regelmäfigere Kraft in fich selbst zu verleißen, wurde sie auch bald an bestimmte Geschlechter geheftet, in benen sie erblich sort ging, wie dies bei ben Baiern bem Geschlecht ber Agisolsinger durch eine gesehliche Bestimmung eingeräumt wurde. Die frantischen Konige scheinen auch biese Erbwirde ibrer obersten Statthalter gern anersannt zu haben, indem sie es

noch im Intereffe ihrer Bolitit hielten, fich auf machtbegabte Organe ftuten gu fonnen. Die Ronige übten gmar noch beim jebesmaligen Antritt eines neuen Bergogs ein Beftatigungs - ober Ginfetjungerecht aus, bas aber nur ideinbar wirfte, und jebenfalls nicht mehr Realität in fich trug ale bae Bablrecht, welches auf ber anbern Seite hierundba burch bas Bolf jur Erhebung ber Bergoge ge-Der Bergog gehört bann wohl noch immer übt wurbe.1 ju ben Mannen bes Ronigs, feines Berrn,2 aber bies lehnsberrliche Berhaltnig, bas ans ber materiellen Bebeutung mehr und mehr zu einer 3bee entschwindet und als folche verblaßt, hindert nicht, bag bie Auseinanberfetung ber Abbangigkeit mit ber Gigenmacht nur um fo erfolgreicher vor fich gebt. Cobalb aber einmal bie Brunbung felbftftanbiger herzoglicher Saufer in bas oberfte Berrichaftsprincip aufgenommen worben war, ober nicht mehr gurudgehalten werben tonnte, fiel bamit auch ein immer größerer Theil ber foniglichen Ginfunfte, ber Berichtsgelber und Bolle ben neuen Bewalttragern gu.

<sup>1</sup> Loges Bajuvarior. II. 1. Si quis contra ducem saum, quem rex ordinavi în provincia illa, aut populus sibi elegerit ducem, de morte qius consiliatus fuerit et probatus negare non potest, în dueis potestate sit homo ille et vita ilius. Sgl. Leg. Alamann. e. 24, Dittmar. Mers. I. V. (bri Etiniii Scriptor. rer. Brunsviensium I. 366); non nescitis, Bavarios ab înitio ducem eligendi liberam habere potestatem. Stud bei de Epărțingern wirîte cin Başîtrect biefer Atmit. Ditmar. Mers. (a. a. D. I. 366); super omnem Thuringiam totius populi electione deatum promorait.

 $<sup>^2</sup>$  Append. ad Annales Fuldenses a. 884. Zwentebold Dux Moravorum.

Es fonnte auch nicht ausbleiben, baf bie Bergoge, ebenfo wie es bie Grafen gemacht hatten, bie ihnen theile gur Bermaltung theile jum Beneficialbefit überlaffenen Guter bei gegebener ober gesuchter Belegenheit au fich riffen und mit organifirenber Befchicklichkeit einen untheilbaren fürftlichen Familienbefit baraus bilbeten. Die beutschen Nationalbergoge hatten im Bufammenhang mit ber felbständigen Entwickelungefraft, welche in bie von ibnen regierten Stamme gebrungen mar, ihre Gewalt immer eigenmächtiger ber Spite bes gangen Reiche entgegengefehrt. Die Sausmacht ber merovingischen Könige war burch biefen sich in fie biueinschiebenben Reil, ber bas Wefen einer nationalen Oppofition angenommen batte, querft von innen ber abgemurbt morben, und fant endlich miberftanbelos unter ben Rampfen bin, bie ein machtiger und aufstanbifcher Abel beftanbig um bie Berrichaft angezettelt batte.

Die Einheitspyramibe bes franklichen Reichs, burch bie Kriegsthaten und Verbrechen bes gewaltigen Theoborch gegründet, schwantte in ihrer gefährlichen Größe hinundher und brochte sich jeden Augenblick wieder in ihre Theile aufzulösen. Nachdem Chlodovech im Jahre 511 unter bem neugewonnenen Segen der christlichen Kirche sein Beben bußfertig und friedlich bescholffen, theilten sich seine wie Sohne in die von ihm hinterlassene Beute, nämlich das große Reich, welches salt ganz Gallien mit den ausehnlichften deutschen beutschen denbekaften vereinigte. Diese ungeheur herrschaft war durch und Kentener, Raub, Mord und Verrath fo ausehnlich zu augenwegenacht worden, und entwiedelte und vergößerte sich auf ermselben Wege auch unter den Sobergspericht gich auf ermselben Wege auch unter den Sobergspericht

nen Chloboveche, bon benen Theoborich I., ber gum Berrider über bie eigentlichen Franken beftimmt murbe, bas unter bem Ramen Muftrafien1 fich gufammenfaffenbe Reich. mit Singufügung einzelner Theile von Aquitanien, in Befit Sobann hatte fich unter Chilbebert I. aus ber nabm. Chlodovech'ichen Gefammtherrichaft ein Ronigreich Baris ausgesonbert, welches and Reuftrien2 im engeren Ginne genannt wurde, während biefer Name nachmals überhaupt alle bie Laubftriche bezeichnete, bie eben nicht zu Auftrafien fielen. Chlobomir war jum herrn über ein Konigreich Orleans gefett worben, welches bie bentigen ganbertheile Anjou, Touraine, Berry und Dlaine befaßte, und ber jungfte Bruber Chlothachar I. erhielt bas Ronigreich Soiffons, eine Bebietelagerung von Amiene rechte bie zur Dagk. Landverarökerung burch Rriegsthaten und verbrecherifche Intriquen blieb bie Bolitif auch ber Nachfolger Chlobovech's.

Zunächst war unter ben Sohnen besselben auch Thüringen und bas bingunbische Reich an bas früntliche Seepter gebracht werben, welches burch Chlethar I., und ben Tobe ber übrigen Brüber, sich wieder einheitlich über bas gauze Reich geschwungen hatte (558). Diese Einheit wich

<sup>1</sup> Auster, Oster (mit Osterliudi, die Leute in Aufter), spätere Horneni: Austria und Austrasia. Bgl. Perh Geschichte ber metovingischen hausemeier S. 123 und die Annales Mettenses ann. 687. (Pertx Monumenta I. 317.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. über bie Form Perh Geschichte ber merovinglichen haubenteir S. 123., die Annales Mettenses ann. 687. (Pertz Monumenta I. 317.) und die Annales Vedastini ann. 885. (Pertz Monumenta II. 201.)

einer neuen Theilung bes Reichs burch bie vier Gobne Chlothar's, von benen Charibert I. feinen Berrichaftefit au Baris nahm, Chilperich I. ju Soiffons, Guntram in Drleans und Burgund, und Giegebert I. ju Det, welches er jum Mittelpunct ber Lanbe Auftrafiens machte. Diefe Brüber entfalteten bas boje Brincip ber frantischen Berr-Schaft in wilben und berheerenben Rriegen, bie fie, besonbers nach bem Tobe Charibert's von Baris, um Macht und Befit gegen einander führten. Es entrollte fich eine Blut - und Schredens : Tragobie, in ber zwei Frauen, Brunichilbis, Tochter Athanagilbe, Konige ber Beftgothen, bie mit bem auftrafifchen Ronig Siegebert vermählt mar, und Frebegunbis, bie Bemablin Chilperiche von Soiffone, ihren gegenseitig entbrannten Saf zum Sebel gräuelvoller Bermidelungen und marchenhafter Schandthaten machten. Und biefem barbarifchen Rachtftud, in bem bie Begriffe von Berrichaft, Bolluft und Berbrechen auf bem blutgetrautten Boben gufammenfielen, bob fich bie Geftalt Chlothachars II., ber Chilberich's und Fredegundens Cobn war, wieder gur Alleinherrschaft über bas gange Frankenreich empor (613).1

Unter diesem schwachen und guten König, der alle drei Reiche wieder zusammensigte, gewann ein Institut, welches ans der Einrichtung des königlichen Palastschaswesen herrevorzegungen war, seine umsassendte politische Bedeutung. Dies war das Amt der Haus unter Maior domus re-

<sup>1</sup> Gregor. Turon. VII. VIII. IX. Fredegar, Scholast. Chronic. 38. 42. Gesta Francorum c. 40. Perh Geschichte ber merobingischen hausmeier S. 27.

giae, Major domus, Major palatii, anch Dux palatii¹), welche unter biesem Titel nicht nur das ganze Heilen zien in allen seinen wirthschaftlichen und häuslichen Theilen zie eausstilchigen und zu seinen hatten, senderen auch die Spige aller königlichen Lente in unmittelbarer Beziehung zu der keniglichen Lente in unmittelbarer Beziehung zu der Berson des Herrschefte Bildeten. Diese Hausschersten standen auf die einstusserichte Weise in der Mitte zwischen dem gesammten Dienspeselge des Königs und seiner Persen, wedurch sich nach Oben wie nach Unten ein gewichtiges und solgenreiches Absängigkeitsverbältnist entspinnen uniste. Denn wie das Dienstzesselgem int allen darin inbegriffenen Stellungen und Kemtern verzugsweise durch den Hansmeier nit dem König versehrte, der Seinig seiner Leute unr durch die Gewalt des Hausseiers über bieselben gewiß.

Die eigentstämlichen Wechselwirtungen, welche in biesem Berhältnig gusammentrasen, führten auch schon frühzu einer Art von Wahlrecht, welches ben föniglichen Dienstileuten entweder ausschließlich oder in Gemeinschaft mit dem
König selbst zur Ernemung der Hausenier zugestanden
war. 2 Bei den Belohungen und Beneficien, welche an
bie Getreuen ausgestheit wurden, sam es gewiß wesentlich
auf die Etimme des Hausmeiers au. Es liegt in der Ra-



<sup>1</sup> Ueber bie verschiebenen laieinischen Uebersehungen bes beutichen Titels in ben gleichzeitigen Chroniften und Biographen vergl. Perh Geschiebet ber merovingischen hausmeier S. 13. — Fredogar. Chronic. c. 79.

<sup>2</sup> Cichhorn Dentide Staats- und Rechtsgeschichte 1. § 25. b. Anm. c. Pfifter Geschichte ber Teutiden I. 364.

tur folder Stellungen, bag julett alle Bewalt wie bon felbit in ihnen gufammenfliegen muß, inbem aus ber Bertrauens = Bofition bie Macht = Bofition hervorgeht. Ronigepalaft felbft alle Elemente bee Reiche fich vereinigen und berfelbe ber Mittelbunct bes Krieges und Rechtemefens und aller ftaatsofonomischen Angelegenheiten wirb, fo berührt fich auch ber fonigliche Bausvorftand und lenter aller Balaftintereffen leicht auf bie entscheibenbfte Beife mit allen biefen Dingen. Der Majorbomus, burch ben alle Dienstmannen ben Konig haben und burch ben ber Ronig alle feine Dienstmannen bat, wird auf biefer Spite aller Begiebungen balb ber Erfte im Rath bes Ronige, ber wichtigfte Beifiter im Sofgericht, ber Oberfte bes Rriegemefens, ber bie entscheibenbiten Befehle vermittelt und in fich traat. 1 Indem ihnen aber mahrend ber Minderjährigfeit ber Ronige bie Reichsverwaltung und bie Aufficht über bie Berfon bes jungen Bringen felbft gufiel, zeigten fie fcon, wie ibnen bie Berricbermacht natürlich anvakte.

Die heranwachsenbe Macht bes Hausmeieramtes war es eigentlich, welche den Frankenstaat in dem innersten Wesen seiner Verfassungselemente bestimmen half und dieselsten ungleich auf die eutschienden Puncte ihres Umschlags führte. Der Majerdomus wurde auf der einen Seite das wirtsamste Ergan zur Begründung und Abschließung des königslichen Abschließung, indem er durch sein Ant und seinen Einsung die Beständig dem obersten Willen unterwarf und durch diese Jägelung der obersten Willen unterwarf und durch diese Jägelung der

<sup>1</sup> Perp Gefchichte ber merovingifchen Sausmeier G. 14.

Leubes, die ihrerseits wieder mit dem Bolfsieden in den mannigfachten Berzweigungen standen, den Ring sir die ganze absolute Staatsorganisation abschloß. Auf der andern Seite wurde aber durch dies Amt die neme Aristotatie zuerst zu einer bestimmten corporativen Gliederung in sich selbst zusammengesaßt und ihr eine Eigenmacht begründet, die zum Schus des Throns aber auch zur Erschüsterung besselbst gedraucht werden konnte. Be fünstlicher diese Sosientschieden gedraucht werden konnte. Be fünstlicher diese Sosientschieden gedraucht werden konnte. Be fünstlicher diese Sosientschieden gedraucht werden konnte. Be fünstlicher beise footwirthsschaft sich abschloß, desto zweischneibiger tehrte sich auch die in ihr wurzelnde Gewalt der Greßen hervor.

Unter Chlothachar II. war burch eine allgemeine Reichsversammlung, bie in Paris von den Gersten geiftlichen
und weltsichen Standes abgehalten wurde, ein nener Anlauf
zur Gewährleistung der nationalen Freiheiten dem Königthum gegenüber genommen worden. Shlothachar II. nahm
diese Beschüffe mit anersennender und verständiger hingebung auf, und faste sie in seinem Erict vom Jahre 614,
dem gewöhnlich die Bedeutung der ersten von einem germanischen König gegebenen National-Berfassungungurfunde
beigelegt wird, zu einer Festigkellung allgemeiner RegierungsGrundfäse im Interesse allen Ständer zugesicherten Rechten,
fereiheiten und Steuer-Erseichterungen fällt jedoch in biesem
Ansschwengs-Instrument des eigentliche Saupstgewicht auf



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehukrou Histoire des institutions Merovingiennes (Paris 1842), 455 nennt das Erict Chieftschaff II. 16. Chared du VII e siede. Brgf, über das Berbältniß des Edicts zu der anderen Conflictution, weiche gewöhnlich Chieftschaff. 1, jugesprichen wird, Was is Drudien Parfalfungagefichieft II. 617. — Pertx Legg. 1. 2, und 1. 11.

vie Stellung bes geistlichen Standes, bem schon die weitgreifendte Unabhängigseit von jeder welklichen Jurisdittion zugestanden wird. Doch behält sich der König das Recht vor, die Bischöfe zu bestätzen, deren freie Bahl der Geistlichkeit und bem Boll versprechen wird.

Es ist bies zugleich bie erste Gesetsenerunte, in ber ein driftlich germanischer König bie Inden bon ber Berscheidung aller öffentlichen Nemter (publicas actiones agere) ausschließt. Im Gangen aber ist das Erict Scheschachars II. bech uur die erste gesetsliche Feststellung bes töniglichen Absolutionus, bem auf ber andern Seite die frantische Aristotate, die nicht minder in einer gesteigerten Befestigung aller ihrer perfönlichen und materiellen Berzüge begriffen var, mehr und mehr die oppositionelle Eigennacht bes Staudes gegenüberstellte.

Das Majerbomat hatte unter Chlothachar II. burch zwei Manner von schöpferischen politischen Fähigsteiten zuerst eine überragende Getvalt über alle Staatsderhältliche gewonnen. Es geschah dies durch den Hand weist, den Auskineier Aruulf, einen Mann von wissenschaftlichen Geist, den zugleich sein innerer religiöser Drang in den geistlichen Stand führte, so daß er auf Bitten der Einwohner von Met ihr Vische, nur dann durch Fippin, Carlomann's Sohn, den Motommen eines vornehmen und reichen belgischen Geschschet, der jedenfalls in Austrassen die Nammenerwirde bekleidet zu haben schein.

<sup>1</sup> Edict. Chlothachar. c. 10.

<sup>2</sup> Bgl. Pert Gefcichte ber meroving. Sausmeier S. 33 u. 162.

burch bie She ihrer Kinder noch enger verbunden, hatten sich zugleich in dem spillenatischen Gedansten einer fränklichen Gesammtstaatspolitik vereinigt, den sie durch ihren unabmeisdar gewordenen Einstuß and das Herrscherchaus und namentlich als Erzicher Dagobert's, des Sohnes und Nachfolgers Chlothachar's, zur Berwirklichung zu derigten steten.

Die Bolitit biefer Manner icheint fortwährent barauf gerichtet gewesen ju fein, bie getrenuten Theile bes Staats ju einer banernben Dachteinheit gn verfnupfen. ber bie Berricberfraft vornehmlich im Recht und ber Gerechtigfeit fuchte, beschäftigte fich auch mit einer Berbefferung ber alten Bolfogefegbucher, bie er in allen ihren Theilen wefentlich umgeformt haben foll und woburch er auch auf bie ftaaterechtlichen Grundlagen ber Franten, Baiern und Mamannen einen neugestaltenben Ginfluß zu üben trachtete. Die Regierung Dagobert's I. feste unter biefer Leitung ju einer Glangevoche ber merovingischen Mongrebie an, bie ploplich einen neuen fraftigen Aufschwung auch in allen geiftigen Lebensrichtungen, wie in ber erften Unregung von Sanbele. und Berfehre : Elementen , nehmen ju wollen ichien.1 Diefer einft fo gewaltige Konigeftamm fab fich jeboch bereits bon ber Schlingpflange ber Ariftofratie auf eine unentrinnbare Beife fiberwuchert. Bippin fibertrug fcon bas Majorbomat als eine erbliche Familienwürde auf feinen nicht minber machtvollen Gobn Grimoalb, unb bas



<sup>1</sup> Das freisis sweifelhaste Pracceptum Dagoberti I. pro institutione nundinarum sancti Dionysii steht bei Bouquet Recueil des historiens des Gaules IV. 627.

immer ichwader in fich jurudfintende Königthum ichien fich faum noch burch fich felbft foubern nur burch bie Berfonen feiner Sausmeier bertreten gu fonnen.

Die Bippin'iche Sausmeier-Familie hatte es icon bei ihrem erften Auftreten verftanben, fich an bie Spige ber frankischen Monarchie ju bringen. Den Titel eines "Berjoge und Fürsten ber Franten" (Dux et Princeps Francorum) erhielt guerft Bippin, ber Cobn bes Aufegifil und ber Beggg, in bestimmter Berbinbung mit bem Majorbomat, obwohl auch icon Anfegifil felbft mit biefem Titel bezeichnet Staateflugheit und Berricherverftanb berbanben biefe Sausmeier mit ber Tapferfeit ihres Schwertes, welche fie namentlich gur Demuthigung ber unter ben letten merovingifden Konigen immer gefährlicher geworbenen Bergoge verwandten. Befonders befiegte Bippin von Beriftall bie Mamannischen Bergoge (709. 712.), bie burch ihre fortgesetten Emborungen ben ichmachen Thron, ber bon ben Ronigen nur noch bem Ramen nach befest mar, bebrobten. Sein noch größerer Gobn Carl Martell banbhabte bie Berrichaft icon wie feinen erblichen Familienbefig, obwohl er bie foniglichen Titel noch Dagobert III., Chilverich II. und Theoborich IV. beließ, nach beffen Tobe (737) er ben Thron freilich auch nicht mehr mit einem Schattentonig befette, fonbern nun, bis er ftarb (741) ohne Ronig bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahricheinlich war aber auch Anfegist Hausmeier, wenighten ach bem Chronie. Cental. Harials Monach. bei Bouquet III. 351. Später zeichneten sich bie Physinischen Dausmeier mit bem gang bestimmten Aitel Dux et Princeps Francorum, bgl. Balusi Capitul. I. 146. aus bem Jahren 742 und 74.

Herrichaft führte. Seine Sohne Carlomann und Rippin ber Kleine hielten es nech ber Politif für angemeffen, neben fich einen mercvingischen Königsnamen auf bem Thron gu haben, währenb sie selbst als herzöge und Kürsten ber Braufen in bas Majerbomat über Auftrasien und Neustrien sich theilten.

Nachbem aber, jum Theil auch mit Huffe bes Clerus, ben schon Carl Martell in ber Persen bes Bonifaş sin leine Machtsläne gewonnen hatte, die große, einen neuen Weltabschnitt beraufsürende Katastrephe hinänglich vorbereitet schien, erstärte Pippin der Kleine auf der Reichsversammlung zu Seissens (752), daß er unter allen königlichen Würden und Titeln den Thron besteige, welchen der letzte Merevinger Childerich HII. mit der Mönchsselle vertanschte. Die Monarchie wurde zwar nach seinem Tede unter seine Söhne Carl und Carlemann wieder getheilt, aber, nachdem der letzter hal geserden, durch Carl den Großen (771) zu einer einheitlichen Machtgröße auf weltbestimmenden Grundsgerügtet.

Nachbem König Pippin sich bereits burch ben Papft Stephan II. hatte bewegen lassen, ben Titel "Patricius ber Römer" anzunehmen (754), war bies sir Carl ben Greben eine Antuspfung, sich auch bie römische Kaiserkraue und bentschen Königshampte gefallen zu lassen, womit ihn ber Papft Leo III. am Weispaachtsabenb in ber Kirche bes heiligen Petrus zu nom überraschte (800).¹ Dieser

<sup>1</sup> Einhard in ber Vita Karoli imperatoris (Pertz Monumenta II.) c. 28 ftellt bie Ueberraschung ale eine Carl bem Großen feineswegs

verschiedener Berbrechen augeklagte Bapft, ber ben inneren Parteilämpfen Roms icon ju erliegen brobte, hatte in beser handlung freilich nur für seine personlichen Wirren einen rettenben Ausveg gesucht, indem er an bem schon in allen seinen Siegen so gewaltig bervorgetretenen Frankentonig sich einen mächtigen Schus- und Schirmvogt gewann.

Die Ernenerung ber abeubländischen Kaiserwürbe in der Person Carls des Großen dar junächst nur ein Arct der perfönlichen pähstlichen Diplomatie, die darin ihren nächsten Berechnungen nachging. Aber indem Carl mit der goldenen Krone seine Einsehung jum Imperator und Augustus empfing. I wurde durch biesen eschenachenden Moment zuerst die Bahn für alle die neuere Geschichte durch schwieden und entscheiden Kampse zwischen den geistlichen und weltsichen Kriachen ind entscheiden Kampse zwischen des Ratser einen neuem Unterthanen-Eid leisten, dessen gebeitung er schon verschieden den dem früher dem König geleisteten Eid aufsatze.



angenehm gewefene bar, indem berfelbe bald nach biefem Aci geaußert haben foll, baß er, wenn er bie Abfichten bes Papftes gefannt, troß bes hohen Beftes jedenfalls nicht an biefem Tage in bie Rirche gegangen fein wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einhardi Annales (Pertz Monumenta I.) ann. 801. Ipse autem cum die sucratissima natalis Domini ad missarum solemnia celubranda basilicam beati Petti nostoli finiseet ingressus, et coram altari, ubi ad orationem se inclinaverat, adsisteret, Leo papa coronam capiti ejus imposnit, caneto Romanorum populo ad clamante: Carolo Augusto, a Deo coronato magno et pacifico Imperatori Romanorum vita et victoria! — Otton. Frisingens. Chronic. V. 31.

In Carl bem Grofen lebte ber frantifche Bebante ber absoluten Reichseinheit auf einer hoberen Grundlage fort, indem er fich in ibm mit ber Innerlichkeit ber germanischen Nationalibee neu burchbrang. Er war ein bober organisatorischer Beift, ber in allen feinen Schöpfungen auf bie Grundtiefen bes bentichen Rationallebens gurudgugreifen fuchte, und feine allfeitigen Reformbeftrebungen auf politischem, materiellem und geiftigem Bebiet vorzugsweise in bem innerften Rern bes Bolfsthume concentrirte. Regierungefibftem ftellte ben Staat an bie Spite, aber bas Bolf als ben eigentlichen Lebensgrund alles Staatslebens bin, und fuchte baburch bas Broblem ber volfsthumlichen Monarchie in einer auf großartigen Grundlagen erfaften Blieberung gur Lofung gu rufen. Es geborte barum auch bon bornberein in feinen Blan, bie griftofratifche Amifchenmacht zu brechen, welche fich burch bie Eigenentwickelung machtiger Großen in bie Mitte gwischen bem Bolf und bem bochften Reiche = Dberhaupt gebrangt batte.

Unter biesen nach Then und Unten gleich gefährlich gewordenen Großen waren es besonders die Herzöge, beren Macht nicht in das herrichaftsspitem Carts des Großen batte. Die Herzöge hatten schon überall wie Könige au regieren angesaugen, und besonders bei den Baiern, Thüringern, Mamannen und Sueven eine zum Theil mit Erdlichtit der Geschlechter verbundene Gewaltstellung über ihre Provinzen erlangt. Den wiederholt empörerischen herz



<sup>1</sup> Stenzel de ducum Germanorum Origine p. 17. 20. Fredegar. c. 87.

20g Taffilo von Baiern entfleibete Carl vollständig feiner Bewalt (788), und ohne ben Baiern bas Ducat wieberberguftellen, gerfette er bie gange Broving in lauter Graffcaften, bie nun unmittelbar unter feiner eigenen Sobeit ftanben. 1 Co verfuhr er mit ben meiften anbern Nationalbergogen, ober er beschränkte fie, namentlich wo er biefe Burbe von Renem einrichtete, fowohl in ihrer oberrichterlichen Bewalt wie in ber Erblichfeit ihrer Stellen, fo bag fie nur noch bem Militairwefen ihrer Proving vorgefest Wenn er bas Grafeuthum in feinem Spftem bevorzugte, und gewiffermagen nen organifirte, fo gefchab bies, weil er in biefer Burbe bas eigentliche volfsthumliche Mittelglied ber Gewalten ber Monarchie erfah und bervorbilben wollte. Er faßte fie wieber fcharfer in bem alten nationalen Sinne ale Bolfeobrigfeiten auf, mit benen er felbst in unmittelbarer Berbindung blieb fo wie fie mit bem Bolte, fo bag auf biefem Wege Boltsleben und Regierungsmacht wieber in einem lebenbigen Strom gufammenfliefen follten. Darum icob er bie Grafen, obne bas bieberige trennenbe Zwischenglieb ber Bergoge, wieber un-

<sup>1</sup> Einhard. Vita Karol. M. (Pertz Mouum. II.) c. 11. Tassilo postmodum ad Regym evocatus, neque redire permissus, neque provincia, quam tenebat, ulterius Duci, sed Comitibus ad regendum eommissa est.

<sup>2</sup> Stenzel de ducum origine p. 30 ertfart fich für bie Anficht, baß Carl ber Große famuttiche perzogswürden aufgehoben und est mitbin bis zur Zeit König Conrads I. feine Berzöge in Deutschland areeben babe.

mittelbar an ben Thron heran, 1 obwohl er auch bie Gewalt ber Grafen mit eisersüchtigen Augen überwacht zu haben scheint, wie darans hervorgeht, daß er die Bereinigung mehrerer Comitate in einer Sand nicht mehr gestattete, mit Ausnahme berzenigen Grafen, die an ben Reichsgränzen einer ftarten personlichen Stellung bedurften.

Die Bergogewurde fcbien aber bagn beftimmt, bas gersetenbe Sonberelement in ber Ginbeit bes beutschen Rationallebens zu werben. Es wurde bies vorzugemeife ber neue Ginn ber bergoglichen Stellung unter ben Nachfolgern Rarls bes Großen, bei benen fich in ber Berwicklung vielfeitiger Familien = und Macht - Ansprüche burch Schwiegerfobne, natürliche Rinber und Bermanbte aller Urt bas Beburfnift beransitellte, Abfindungen burch Ertbeilung eines besondern Berrichaftefitee an treffen.3 Co batte Arnulf, ber unebeliche Cobn bes Raifers Carlmann, querft Rarnthen und Bannonien ale ein Bergogthum für fich in Befit befommen, mabrent Sugo, Lothare bes jungeren in ungultig erflarter Che erzeugter Cobn, bie bergogliche Bewalt über bas Elfaß empfing. In Baiern scheint nach bem Untergang ber Agilolfinger bie Bergogswürde erft burch Arnulf, ben Cobn bes in alten Urfunben vielgenannten Grafen Liut-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitular. ann. 813. c. 20. Comites qui post Imperialis apicis dignitatem populum dei regunt.

Monach, Sangallensis de gestis Carol, M. (Pertz Monum. II. 726 — 763) c. 14. Carolus nulli comitum, nisi qui in confinio vel termino barbarorum constituti crant, plus quam unum comitatum concessit.

<sup>3</sup> Beinrich Leo Deutsche Bergogeamter G. 7. 26.

pold, im Anfang bes zehnten Jahrhunderts wiederherzestellt worben zu sein, dowohl vor ihm auch schon ber Titel eines Königs von Baiern durch Ludwig ben Deutschen in Gebrauch zesommen war, der das Land als eine ihm zur Berwaltung gegebene Produng regierte.

<sup>1</sup> Buchner Gefcichte von Baiern II. 156, Stenzel de ducum origine p. 32. Leo Berzogamter S. 78. figb.

## 11. Umbiegung der nationalen Bolfsvertretung in die ariftofratische Reichsftanbichaft.

In ben urfpringlichen Nationalguständen der Deutschen rubte die Boltsversammlung, weun sie auch schon durch betalleder der beschiede Fähigteit gegliedert erscheint, boch wesenliche Delfsbestenden und entscheiden kraft des Boltes. Die Boltsversammlung (von Tacitus siets concilium benannt) stellte auf den verschiedenen Stufen, auf denen sie größere und kleinere Geneeinden oder gange daue repräsentirte, immer die dei den Bolte stehende Wacht alter rechtsichen und politischen Entscheiden der Zuchtscheiden und bestüngen dar. Die Boltberechtigung des freien Manues, in den öffentlichen Angelegenheiten mitzusprechen und mitzuentschein, gründet sich in der natürtich und gesund geliedenen Gesellschaft zugleich auf die sociale Grundaufdauung: daß, was geben sinzelnen betrifft, Allse angest, und des dies Interessen des Einzelnen and des Gangen nothwendig zusammensallen.

Die urnationale Bolfsversammlung ber Deutschen, bie Gerichtshandlung und Besprechung gugleich ift, gewinnt in bieser Bebeutung einen ungemein hoben, feierlichen und ben

heiligen Nationalfrieden ausdrückenden Charafter. 1 Diefe alte Bolfdversammlung war ohne Zweifel in der heidnischen Zeit anch mit allen religiöfen Syndolen des Bolfdglaubens umgeben. Necht, Freiheit mb Religion stellten sich darin als ein einheitlicher Bolfkentins auf, aus dem die Sochte Bestimmung der allgemeinen Angelegenheiten entsloß.

Neben ben regelmäßigen Berfammlungen, für welche bestimmte Tage nach bem Stand ber Monthscheibe angesetzt waren (benn man schrieb bem Mond einen großen Einssug auf den Geist der Berhandlungen zu), sanden auch außererbentliche Zusammentäusste des Bolles bei wichtigen Anslässen statt. Die wichtigeren Angelegenheiten, welche um mittelbar und, wie es scheint, ohne Borberathung der Kürsten vor die Bollsversammlung gebracht werben mußten, bestanden in den allgemeinen Bolls- und Gemeinde-Interessen, in den Massen der Mittagen, in der Wahl der Principes, in der Aufnahm enner Gemeindemtslieber, in den Beschüssen die Rrieg und Frieden, in der Wehrhaftmachung der Insglünge. Diese in Wosssen



<sup>1</sup> In ben germanischen Bezeichnungen madal, mel, spracha, huarap, hring, ding (was gebingt, gebanbelt, ausgemacht wird, auch thing) wird Boltsversammlung und Boltsbefprechung burch einundbaffelbe Bort bezeichnet. Bgl. Grimm Rechtsaltertbumer E. 746.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. Germ. c. 11. Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum incidit, certis diebus, quum aut inchoatur luna aut impletur, nam agendis rebus hoc auspicatissimum initium credunt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. Germ. e. 11. 12. Bgl. Racpsaet histoire des états généraux et provinc. § 57. (Ocuvres, 2, 47.)

tagenden Bersammlungen, bewacht von ben Nationalpriestern, bie jeben Friedensbruch im Namen ber bestibigten Götter strafen konnten, glichen einem gesagerten heer, das jeden Augenblick zum triegerischen Aufbruch bereit schien, und boch zugleich unter ber herrschaft bes Thingfriedens ehrerbietig ich niedergelassen batte.

Dies alte geheiligte Nationalrecht, sich zu versammeln und in der Versammlung die öffentlichen Angelegenheiten Innteresse Ausgeheilten ehrerste Aufer zu entscheiden, tonnte nicht so leicht in allen seinen Spuren verwischt werden. We die absolute herrschaft es in den folgenden Zeiten überdaut oder in seinen Burzeln auszureißen gesucht hat, ist es doch immer mit seinen principiellen Wahnungen oder mit seinen zurückgeblieben Nesten das diesentliche Gährungselement der Beschieben Verselben das eigentliche Kation in der merkwürdigen Organisation des Frankenreichs die erste Austreibung des demokratischen Rationalelements an sich vollze, blieb wenigstens die Gern der Verselbergenwillung wenn uch nur als ein Sechein der Wittentschung getwahrt.

Wie fehr bie frantischen Könige mitten in ber Besestigung ber neuen absoluten Gewalt boch barauf hielten, ihre herrschaft als auf einem Nationalcompronnige mub Gesehbürgen geht aus ber ihren Berordnungen und Gesehbürgen sight durchgangig beigefigten himveisung auf die borangegangene Zustimmung bes Boltes ober auf die beshalb gepflogenen Berhandlungen mit ben Bornehmen und Weisen

beffelben, hervor. Die Antonomie ber Nation erscheint babei als bie Onelle seigehalten, ber selbst bie Begrindung ber Gewaltherrichaft entstiegen nus. An ber Dand biefer constitutionnellen Bereinbarungsformel, welche bie früntischen Bönige bei ber gesestichen Begrindung ihrer Macht an bie Spige stellten, glaubte ber Despoismus am sichersten seinen neuen Haushalt bestellen zu können.

Als die eigentlichen Reprafentanten des Bolfes werden in diesem Berhaltniß freilich die frantlichen Großen (optimates) angesehen, die als das Organ genannt werden, mit welchem über die politischen und rechslichen Bestimmungen vorher verhandelt worden sei, mid die anch oft mit dem beeistischen Namen der königlichen Dienstleute (leucles) dabei bezeichnet stehen. Dies neue Hofaristotatie versieht hier schon wenn auch auf sehr ungewissen Grunde das

<sup>1</sup> Der (mie früh ober mie spät auch abgesöhlt) Prolog der Lex Salica läßt seich dies Grundgeste, auf dem fich die grantenberrichaft organisitet, als ein Bert der Bereinbarung wissen dem Bortechmen und der Bostbersammlung derroorgefen. Im Episog aber beigt es seich aber 111. Quem vero Rex Francorum statuit, et postea una eum Francis pertractavit . Deinde vero Childebertus post multum tempas tractavit ut quidquid invenire protuerit, quod ibi eum suis Francis addere deberet . . . In der Decretio Childeberti II. ann. 596 (Pertz Legg. I. 8.) feißt est eum Deinden onnine nos omnes Kalendas Martias de quasecunque conditionis una eum nostris optimatibus pertractavimus . . . Capitulare Caroli Magni ann. 789: Primum namque discutienda est Lex a sapientibus Populi composita, ne (Judez) per ignorantiam a via Veritatis abertet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decretio Childeberti II. (Pertz Legg. I. 8): In sequenti (anno) hoc convenit una cum Leodis nostros de eriminosis ut nullus incestum usum sibi societ conjugium.

Befen mitberathenber Reichsstände, obwohl ihr stänbischer Sharafter noch nicht selbftändig von ihrem höfischen Dienstendarafter gesondert erscheint, soudern zunächst wohl noch weseultig mit dem feben zusammenfällt. Da biese Dienstenderund mit demben zusammenfällt. Da biese Dienstenderund wird der die Bestehe wir allem ihrem Rang und Bestig zunächst nur die Producte bes königlichen Machtwillens waren, so konnten sie auch als die bequemsten und sichersten Infrumente gebraucht werben, um durch ihre Stimme alsen Schritten ber herrichaft einen Schein ber Nationalbewilligung und Nationalfreiheit ankünsteln zu helfen.

Wie fich ber Abel von biefer höfischen Rette bann wieber lobrang ju Gigenrecht und Gigenbefit, fo fonberte fich auch burch biefen Brocef feine in bemfelben Dienftwerbaltniß eingewidelte Gigenfchaft ale Reicheftant, inbem auch bie ftanbifche Befugniß fich balt auf ihr eigenes Recht nieberließ. Buerft batten biefe Großen fur bie alte nationale Bolfeversammlung figuriren muffen, bie unter bem Ronigthum fogleich ihren wirflichen Boben verloren batte, ber man aber nach bem fuftematischen Plan biefer Machtpolitif, bie fich aus Gitelfeit ober Alugheit gern national begrunden wollte, noch eine Scheinerifteng guzugefteben borgog, und beshalb bas von ihr befeffene Ginwilligungerecht burch bie foniglichen Dienftleute verfeben ließ. Dann aber bilbeten biefe wieber ihr eigenes ftanbifches Recht baraus bervor, in bem Refte alter Nationalopposition mit bem ariftofratifchen Wiberftreben gegen jebe ftarte Ginheit bes Throns mfammenfloffen.

Die neue Ariftofratie war ber Ritt bes abfoluten Ro-

nigthums auch nach der Bolfsseite hin geworben, sieß aber wieder sos, sobald sie den Moment ersah, um mit eignem Erwert von Titeln, Gütern und Rechten sich wieder ablese Schlings heransziehen zu können, welche mit ihrer Hüsse as Königthum über die Gesammtheit der Nation gewoben hatte. Die Aristortatie, die erst als Mittelgslied zwischen Arton und Bolf gewirft hatte, wurde auch die erste Araft, welche die Einheit der Königsherrschaft wieder zu zersehen suche, indem sie kinnen kannte ersahen. Gestemme dazwischen sich und das Band immer wieder auftrennte, das die Fäden zu einem vollsessimms bazwischen sollte.

Innerhalb bes Gemeinbelebens, wie bassels in ben Gauen und Grafschaften zu einer engeren Bertretung kann, behielt bas Bersammlungsrecht ohne Zweisel am längsten sein vollsthümtliches Element und Ansehen bei. Das Grafending, bas ein regelmäßiger Ring in ber frantischen Bersassing blieb, vereinigte in seinen Bersammlungen alle freien Bollsgenossen, welche burch den Grundbessig in der Gemeinde kimmfähig sind, und deswegen auch zum Antheil am Urtheilstinden und Rechsspechen berufen werden lannten. Es sanden diese Grafendersammlungen in größerem und kleinerem Umfang statt, und sie konnten gange Gaue oder auch einzelne Bezirke zur Bertretung bringen, wobei aber außer den Rechtsgesschäften schwerlich viel von den politischen Gemeinde Angesegenheiten bie Rede vor.

Einen wesentlich verschiebenen Charafter trug aber bie Reichsberfammlung an fich, bie eine Bersammlung ber Grogen bes Reichs (Optimaten ober Magnaten) war und bie weltlichen und geistlichen Spigen ber Nation jur Minvirfung in ben Regierungs-Augelegenheiten vereinigte. Der Reichstag, mit bem auch die sonst getrente geistliche Spuode in einen gewissen auch die sonst gesehrt verben fennte, stand aber durchaus in keiner unmittelbaren Verbindung mit dem Bolt, sondern war an dasselbe nur durch die fünstliche Kette der Aristoratie stinangeschoben. Das Voll war nur insofern auf dem Reichstage dertreten, als es zu den geistlichen und weltschen herren, die and bemestlichen gerren, die an bemestlichen, in einer durch Gaus und Gemeindegenossenstellen erschienen, in einer durch Gaus und Gemeindegenossenststilt und Abhängigteit sich befande. So nusten die Grafen anch auf der Reichseversammlung als die natürlichen Vertreter für alse Interessenstellen und Bedürfnisse berienigen Landestheile erscheinen, an deren Spige sie als Reichssenute gestellt waren.

Diese Art ber Bollsbertretnug, benn eine andere burch Bahl gab es nicht, gehörte sogar mit in die Dienstinsfrunctionen der Grafen, die ausdrücklich angewiesen waren, die Bollsguftande in ihrer Proding nach allen Seiten sin zu beebachten, und was es Bedenstlickes und Bedirftiges in denselben gab, durch rechtzeitigen Bericht zur Kenntnis der obersten Staatsstelle zu bringen. Die Grasen gehörten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hine mar de ord, pal. c. 36. Secanda autem ratio regis erat interrogatio, quid unusquisque ex illa parto regni, qua venichat, digna relatu vel retractatu secum afferret: quia et hoc eis non solum permissum, verum etiam arctius commissum erat, ut hoc unusquisque suddiosissime, usque dum reverteretur, tam infra quam extra regnum perquireret, ai quid tale non solum a propriis vel extraneis, verum etiam sicut ab amicis, ita et ab inimicis investigaret, intermissa interim, nec magroporer unde scirct investigate persona.

vaher zu benjenigen Mitgliebern ber Reichsversammlung, welche auf berfelben vermöge ber ihnen anvertrauten Anntsgewalf (proceres potestate) zu wirfen berufen varen, währenb ihnen gegenüber durch die Elieberungen bes Hofbienftes und der Kirchenverfassung ihre herfönlichen Würse barstellte, die in der Berechtigung ich sen Kriche von Eroßen das fleichstagsmitglieder auftreten konnten. Anch scheint es, daß einzelne Männer ans dem Bolte ausnahmsweise zur Theilnahme an einer Reichsversehren dernten, was denn in größerer oder geringerer Anzahl se nach dem vorliegenden Zweck geschah.

Es tam aber Alles auf bas Ermessen ber Großen au, wie weit bas Boll noch in die nog Spalte, die ihm eröffnet blieb, vorgelassen werden sollte. Dahin gehörte namentich der Zusammenhang, der zwischen der Reichsversammlung und in einzelnen wichtigen Fällen aufrecht erhalten wurde, indem Beschüfist des Reichstages noch zur Bollsabstimmung und Bestätigung in den einzelnen Gemeinden auf dem Wege des Grafendings gebracht werden lounten. Für welche Beschölisse nan auf diese Weise in den Itreamitien die letzte Sanction des Volfes einholen wollte, hing ohne Zweisel von der Bestimmung jener Großen auf dem Reichstagegescheiten geschehen zu sein dem es sich um eine Mönderung des alten bestehenden Bollserchts oder auch um die Aussengen einer Bestehenden

<sup>1</sup> Bgl. Unger Gefchichte ber beutichen ganbftanbe I. 62,

beite. So geschaß es im Jahre 803, wo die auf bem Reichstage entworsenen Abauberungen zu bem Salischen Geseh, die Carl der Große selbst bereits geuehnigt hatte, noch der Justimmung bes Wolfs in allen einzelnen Probinzen vorgelegt wurden. Dei biesem Bersahren wurde dem Bollswillen segar soweit Genngthumg geboten, daß, nachdem Mile zugefimmt, sie auch noch zum Zeichen ihrer Bestätigung die Capitel selbst unterschreiben mußten.

Umgelehrt konnte aber auch Mauches in der Grasensersammlung zur Sprache gebracht worden sein, was der Bezirk durch seinen gesehlichen Bertreter, den Grasen, zur öhreren Anregung in der Reichsversammlung befärdern lassen den der den der Reichsversammlung befärdern lassen itt gewöhnlich Anndreisen zur Bernehmung der Bollsbedirinisse nuternahmen und zu diesem Zweck auch der Grasendingen selbst beiwohnten oder eigens veranstattete Bellsbersammlungen anhörten. Es war aber sedenstalts der Ressermungsgrundsah der fräustischen Könige geworden, daß, wie es Carl der Kahle in einem Edict ausdrückte, das Gesehurch lebereinstimmung des Bollsburch lebereinstimmung des Bollsburch lebereinstimmung des Bollsburch lebereinstimmung des Golles und durchnung des Knigs entsteht (Lex consensu populi sit et constitutione regis 2), werin die Jauptsormel des constitutioner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitulare III. ann. 803. [Chaluze I. 394.] Ut populus interrogetur de Capitulis, quae in Lege noviter addita sunt: et postquam omnes consenerint, subscriptiones et manufirmationes suns in ipsis Capitulis faciant. Ge fluto bird bir Capitula addita add legem salicam ann. 803. 884. 2861fer Corpus Jur. Germ. III. 180. not.

<sup>2 3</sup>n bem Edictum Pistense ann. 864 bei Baluze II. 177.

Bie ficher übrigens bie frantischen Ronige fich in ihrer gangen Staate- und Berrichafte-Organifation fühlten, beweifen bie jahrlich ftattfindenden Berfammlungen bes Margfelbes (Campus Martius), ane bem feit Bippin bae Maifelb geworben war. Dort wurbe bas gange Seer in Baffen ju einer Mufterung aufgeboten, bie jugleich bas Befen einer allgemeinen Boltsverfammlung an fich trug, entfprechenb bem urfprünglichen germanischen Begriff ber Ginbeit von Bolf und Beer, wonach bas eine im anderen wefentlich bertreten und enthalten war. Das Bolf trat bier in feiner gangen wehrhaften Daffe gufammen und bem Ronige gegenüber, ber, nur auf bie Dacht feiner Berfon fich ftugenb, bier mehr ale anberemo zeigen tonnte, bag er im unbeftrittenen Befit ber gangen Berrichafts.Mafchinerie fich befaub und ale ber Gingelne Alle bamit bedte. Dur in biefer Beerfchau mar bas freie Bolt in feiner Gefammtheit auf bem Blate, und trug fich offen und öffentlich bor, wie es ibm fonft bei feiner anberen Belegenheit vergonnt mar, aber zugleich gebunden burch bie magifche Bewalt bee Beborfame, welcher ber eigentliche, alle Blieber beberrichenbe Beerfrieben ift. Das Beer unterlag bann in feiner Aufstellung berfelben politischen Orbnung, in ber es in Gauen und Sunbertschaften unter Leitung feiner Gemeinbeborfteber, Grafen und Bergoge organifirt mar. Die Borigen ftanben gu ihren Berren, benen fie perfonlich folgten, mabrent bie freien Bolfegenoffen felbit fich nach ben Baffengattungen, bie fie gewählt, fonberten und in ben Reilformen ber Schlachtreibe gruppirten.

Bon eigentlichen politischen Berhandlungen mar inbeg

fcwerlich auf bem Marg- und Maifelbe bie Rebe. Diefe Berfammlung, an fich eine ftumme Rebrafentation ber Bolfsfraft, hatte, nachbem an ihr bie Beerschan vollbracht worben, nur bie Reichstagsbeschlüffe und biejenigen Rriegsbeftimmungen, bie ber Ronig bem Beer in ber nachften Beit ju geben gebachte, entgegenzunehmen. Auch bie jabrlichen Befchente (dona annualia), welche bem Ronig nach alter Gitte bom Bolfe bargebracht werben mußten, murben vornehmlich in ber Margberfammlung übergeben, was auf bas regelmäßige Abhalten biefer Berfammlung ju einer beftimmten Jahreszeit ben entscheibenben Ginfluß genbt 311 baben icheint. 1 in einzelnen Fallen, namentlich auf Beranlaffung und im Intereffe ber Großen, welche ihre Stellung auch burch bie Beerverfammlungen ju ftuten und ju fraftigen mußten, scheinen auf biefen auch Fragen politischer und rechtlicher Ratur jur Enticheibung geführt worben ju fein.

In der Reichsversammlung war bornehmlich das aristotratische Element ins Gewicht getreten und hatte bie Form und Bebentung dieser nationalen Repräsentation in seinem Interesse ansbilden helsen, welches letztere, insosern es ber absoluten Königsmacht das Gleichgewicht zu halten strebte, auch mit dem Boltsinteresse zusammensiel. Doch blieben die Zügel der Reichsversammlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annal. Laurissenses minores ad ann. 753. (Pertz Monument. 116.): In die autem Martis campo secundum antiquam consuctudinem dona illis regibus a populo offerebantur, et ipse rex sedebat in sella regia, circumstante exercitu, et major domus coram eo, präcipisatque die illo quicquid a Francis decretum crat. Bgl. Grimm Refisalterit, Sc. 245. Sü ai pentide Berinfumgsgrifo. 11. 475. 500.

fchon burch bas von keiner Norm bedingte Recht, fie eingurufen, in ben Sanben bes Ronigs, mobei ibm jebenfalls auch bie Beftimmung, wer auf bem Reichstag ericbeinen folle. ausschlieflich und ohne eine principielle Bebingung überlaffen war. Denn bie Reichoftaubschaft, wenn auch bie Glemente ju ibrer Bilbung fowohl in ben Groffen bes Sofes wie in ben Sochwürdenträgern ber Rirche fcon vollständig gegeben lagen, tonnte fich ju bem eigenen Recht, aus bem ibr fpater bie Gelbstmächtigfeit ber Bertretung erwuche, fo lange noch nicht figiren, ale bie neuen Burben und Befitthumer ber Ariftofratie noch unmittelbar an ben Faben bes foniglichen Sofbienftes und ber Ballaft - Saushaltung hingen. Leubes ericbienen gwar ichon als berechtigt burch ihre Sofamter auf bem Reichstag, aber bies Recht war nech nicht grundfablich feftgeftellt, fonbern es tam auch in biefem Rreife mefentlich auf ben Willen bes Konias an, wer ju ber Berfammlung ericheinen follte. Der Ronig tounte überhaupt ben Rath, beffen er gu beburfen glaubte, auch auf jebe anbere Beife ale burch ben Reichstag entuchmen, und wenn es ihm fur befonbere Angelegenheiten beffer pafte, founte er fie auch in einem engeren Cabineterath mit ausgewählten Sofleuten und Bertrauten bearbeiten. Aber ungeachtet biefer ftarten und einheitlichen Gbite, in ber bas Ronigtbum bas gange Reich gufammenfagte, griff boch nichts lebenbig ineinander, fondern es war uur ein Zwiefpalt für alle Zeiten ausgefäet, inbem bas Bolt, bie alte nationale Benoffenfchaft ber Freien, an ber Begrindung ber neuen Staateverhältniffe feinen mitichaffenben Untheil mehr gewinnen tonnte, ber Abel aber balb mit bem Bolte balb mit bem Königthum gemeinschaftliche Sache machte, um bas eine burch bas andere zu beschränken und auf bieser egosstisschen Zwischenkellung sich rang und machtgierig niederzulassen. Die merovingische Derrschaft mußte diese in sie eingepflanzten Wiederprücke mit innerster Machtgerrüttung und raschen hinvelsen bezahlen.

Reben ber Reichsverfammlung und ben Grafenbingen aab es noch eine britte Form ber Bereinigung, welche in ber Lanbesversammlung bie Intereffen ber einzelnen Brovingen awifden bem Bolf und bem ihm vorgefetten Bergog ju einer Art von Bertretung brachte. Diefe Berfammlung unterfchied fich aber in ihrem gangen Bufchnitt nur burch bie provinziellen Dimenfionen, in benen fie ftattfant, von ber allgemeinen Reichsverfammlung felbit. Rach ben febr beftimmten Anführungen in bem alten Bolksgefet ber Alamannen waren bei biefem Stamm bie Provinzialverfammlungen von wefentlichem Ginfluß auf bie Befetgebung und gwar unter ansgedehnter Theilnahme bes Bolts gewefen.1 Bei ben Baiern, wo ans ber Babl ber Bolfsversammlung auch ber Bergog felbit bervorging, wurzelte ber Landtag mohl icon besbalb in einer urfprünglichen und umfaffenben politifchen Bebeutung. Papft Gregor II. glaubte im Jahre



<sup>1</sup> Lex Alamann. 43, 3. quia sie convenit duci cum omni populo in publico concilio. Ted Jufaumentvirftend ber Prizöga, Grafen und Bifigöfe mit bem übrigen Bolf bei ber Entliebung bed Gefeßed wirb in einer alten Danbögrift beflichen febr umfänbtlid gedacht: Incipie lex Alamannorum qui temporibus Lodlannir (illodharii) rege una cum principibus suis id sunt 32 episcopi et 34 duees et 72 comites vel cetero populo. Byl. lluger Alfreuliße Gerichisterfaßing § 1. B. s. 121, f. 1.

716 jur Ordung der firchlichen Angelegenheiten des Herzogthums vor Allem auf einen Laubtag dei dem Herzog bei tieben zu muffen, auf dem der Gegenstand durch allgemeine Berathung erledigt werden sollte. Im bestimmtes historisches Moment bilden die vom Herzog Thassulauben dage zu Aschbeim (763), Dingossungen (772) und Neuching (774), auf denen firchliche und politische Angelegenheiten zur Entscheidung gebracht wurden. Wit dem Antheil des Bolts der es aber auf diese Laubtagen schwerts der entscheiden und der Verlächen das der auf diesen fahren den Antheil des Bolts von den Kreigen ins Schlepptan genommen, theils kam es auf die vorliegendem Chaatszweck au, wieweit auch die freien Boltsgenossen, die nicht gerade den persönlichen Schweis der Kristeratie bildeten, zur Ausfüllung des Massenhinterzumbes (cetera multitudo) herangezogen werden sollten.

Auch die Einberusung ber Landesversammlungen unterlag bem politischen und biplomatischen Bedirfuiß, ohne an regelmäßige Fristen gebunden zu sein. Carl ber Große ersaß auch in ihnen ein wirssames Machtiustrument, durch das er sich mit den deutschen Stämmen in einer innigeren nationalen Berbindung erhalten sonnte, nachdem er die Herzogsgewalt in ihren gefährlich gewordenen Spigen gebrochen. Er gab ber Produzialversammlung, die er genan nach dem Musser er Reichsbersammlung organisirte, jest eine regelmäßigere Gestalt, indem er sie theils durch besondere Commissation, jene vielgebrauchten ressenden Gewaltsoten ber Könige, zu ver-

<sup>1</sup> Hansiz Germania sacra I, 110, 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monumenta Boica XIII, 506.

schiebenen Zeiten bes Jahres abhatten ließ, theils auch ben Großen bes kanbes bas Rocht ertheitte, in ber Zwischenzeit, wo jene regelmäßigen Berfammlungen nicht stattfanben, aus freien Sthicken und eigener Machvollsenmensheit zu einer zweinschaftlichen Berathung über die Wohlfahrt ber Proding zusweinschaftlichen Berathung über die Wohlfahrt ber Proding zusweinschaftlichen Berathung über die Wohlfahrt ber Proding zusweinschaftlichen Berathung über die Kohlfahrt ber Proding zusweinschaftlichen Berathung ber felgeten Tuhten und zumächt nur zur Mahruchmung ber polizeilichen und richterlichen Interessen zusammentraten, erscheinen bech zussleich als ein merkwirrbiger Anstes zur Ausbildung ber Reichseinanbschaft in ihrem eigenen Recht, die hier in ber ersten wahrnebmbaren Spur bervoertritt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capitular. Aquisgran, III. ann. 812. c. 12. (Pertz Legg. I. 175): Ut unsquisque missorum nostrorunin placito suo notum faciat comitibus qui ad ejus missaticum pertinent, nt in illis mensibus, quibns ille legationem suam non exercet, conveniant inter se, et communia placita faciant tam ad latrones distringendos, quam ad ceteras justitias faciendas.

## 12. Der Priefterftand als besondere Glieberung bes Nationallebens.

In bem patriarchalifchebemofratischen Shitem, welches bas urfprüngliche Nationalleben ber Germanen trug, batte ber Briefter, als Bermalter ber göttlichen Dinge und als Manbatar ber Götter felbit, feine gang beftimmte Stelle auch ben öffentlichen Angelegenheiten gegenüber einzunehmen. Die germanische Bolfeversammlung, wie fie Tacitus beschreibt, zeigt ben Briefter mit einer bisciplingrifden Gewalt über biefelbe befleibet, welche aus bem Götterfrieben entflieft, ber immer über bem berfammelten Bolfe und Beer ruht, und beffen Recht zu mabren bann gang natürlich ale eine briefterliche Function erscheint. Aus berfelben Auschauung scheint bei ben Stämmen, in beren Urguftanben icon bie fonigliche Macht aufgerichtet fteht, bas Ronigthum zugleich ben Charatter eines Oberpriefterthums an fich getragen ju haben, obwohl, fobalb bie Wirflichfeit ber politischen Entwickelung beginnt, biefe Elemente fofort wieber gefonbert auseinanber-Der an bie Gottheit beranreichenbe Urfprung ber alten fagenhaften Ronige machte fie auch zu natürlichen Borftebern ber Opfer und aller Cultusgebrauche. Das biftorifche Ronigthum bebarf aber bes Schwertes und ber Rriege, um fich zu behaupten, und tritt bann bie friedliche Priefterwürbe an Solche ab, bie ein Geschäft baraus machen.

Die germanifchen Briefter batten fewerlich einen anberen Charafter als ben, bie öffentlichen Religionsbeamten bes Bolles ju fein. Die Annahme eines uralten Briefterabels. ber fich in bestimmten Beschlechtern fortgepflangt babe, ift oft als eine Lieblingsibee Derer aufgetaucht, welche alle Brobleme ber Gefellichaft burch bie ftanbifche Glieberung löfen gu fonnen glauben, und barum auch bie Ausübung ber Religion am liebsten in ben Sanben eines bevorzugten erblichen Stanbes erblicen wollen. Gin Briefterabel als folder bat aber nirgent auf wahrnehmbare thatfachliche Spuren gurucfgeführt werben fonnen, und ift nur als tenbengible Combination vorbanden, welche an bie urfprungliche Bereinigung priefterlicher und obrigfeitlicher Burbe, bie ein unbthifch biftorifches Brincip ift, aufnüpft.1 Nachrichten finben fich allerbinge barüber, bag einzelne beutsche Stämme nicht nur ibre Könige fonbern auch ihre Briefter vorzugsweise aus bem Abel gewählt haben, was Jornandes, unter Berufung auf ben Dio Caffins, mit aller Beftimmtbeit bon

<sup>1</sup> Cidhorn (Drutise Staats- und Rechtsgesichichet I. 5. 14. b. Immert. n.), einer ber bedruetteblen Gemögframänner filt vie Spocihefe bes Priesterabels, bat berfelben nicht ben geringsten halt zu geben gerwißt. Geistvoller fünd bie Anschauungen von Phillips Ceutisfe Geschichte I. III. 115.), ber bem germanissen word wöre über baupt einen religiösen und priestrischen Ursprung giebt, indem er aus em Gemeinde-Häupten und verleterlichen Ursprung giebt, indem er aus em Gemeinde-Häupten oder Actieben, in veren hände die priesterlichen Junctionen gelegt werden, allmählig die gerade auf Grund biefer Functionen bevorzugten Geschlichter bervorgeben läßt. Bgl. Grimm Deutsche Rechtsgelichterihmer S. 267. 750.

ben Gothen erzählt, obwohl sein Gewährsmann eigentlich bie Dacier bezeichnet.<sup>1</sup> Es erhellt jeboch gerade aus biefe Unführung, daß die Priester weber eine Kaste noch einen eigentspünstichen Abesselband gebildet haben konnen, wo sie aus bem Boltsadel zu den Altaren, wie die Könige zum Thron, berusen wurden. Auch das Priesterthum war bei den alten Deutschen eine Boltswürde, und ruste wesenlich auf dem Gruntgen eine Boltswürde, und ruste wesenlich auf dem Gruntgehalen, daß jeder Freie anch Priester sein könne, wescher Gedante später in der Zeit der deutschen Reformation als das Laienpriesterthum wiedererwacht, auf welches in dem Sinne, daß auch der Laie den Priester in sich trage, die ersten reformatorischen Bewegungen in Deutschland, dand, dem seinser, begründet wurden.

Das Priesterthum war bei ben Deutschen ursprünglich ein Nationalstand auf vollstessimslicher Grundlage, und barin bem alten germanischen Abet allerdings gleichbebentend in Besen und Borzug. Nachdem das Christenthum auch den Germanen die alten untionalen Götter zerbrechen hatte, schien es seinen wahren Grund und Boden erst in der In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jornandes de rebus Getieis e. 5. Unde et pene omnibus barbaris Gothi sapientiores semper extiterant, Graecisque pene consimiles, ut refert Dio, qui historias coram annalesque Graeco stilo composuit. Qui dixit primam Zarabos tercos (al. tarabosteos), deiude vociatos Pileatos hos, qui inter cos generosi extabant; ex quibus cis et reges et sacerdotes ordinabantar. 3gl. Dio Cassius Histor. Roman. LXVIII. §. 9. — Ser Musbrud pileati (mit bem put Bebedfei) für bem Notl gehi auf bas altrömifige Symbol bes \$ut 6 für ben Begriff ber girtişeti gurüd, unb entiprach baburch auch bem urfprüngslichen zerunichem Begriff bes Meds.

nerlichfeit und Bemutheberrlichfeit bes beutschen Bolfecharafters zu finden, indem es ihm zugleich ein fremdes Briefterthum, bas feine Beiben nicht mehr aus bem Nationalgeift empfing, fonbern burch eine auswärtige Organisation. borfette. Die ju ben Deutschen gekommenen Berkunbiger bes driftlichen Evangelinms iconten anfänglich auch bier, wie überall, bie mit bem Bolfsleben noch tief verwurzelten beibnifchen Clemente, welche fie vielmehr geschickt und wirtfam mit ben driftlichen Formen zu combiniren wußten. Man erließ es auch ben Bermanen, erft Juben ju werben, um ben regelmäßigen Weg jum Chriftenthum, ben bie Borfebung felbst eingehalten, zu erfüllen, indem man fich babei auf einen ausbrudlich von ben Apofteln unter bem Beiftanbe bes beiligen Beiftes gefaften Befcbluf berief.1 Bei ben naturfrifchen und lebensmuthigen Franten mar bas Chriftenthum querft nur ber neue Gott, ber ihnen bie Schlachten gewinnen half und ihren Unternehmungen beffer beiftanb, als bie alten, vielleicht burch bie letten Schlappen bor bem Beind in Diffcredit gerathenen Beibengotter. 2018 Ronig Chlobovech zuerft von ben Leiben Jefu Chrifti ergahlen hörte, foling er ergurnt an fein Schwert und rief aus, bag, wenn er bamals mit feinen Franken jugegen gewesen mare, bie Cache jebenfalls fehr fchlimm fur bie Feinbe bes Beilanbes abgelaufen fein würbe.2 Das Chriftenthum gewann aber eben baburch feine hiftorische Entwickelungefraft, bag es fo

<sup>1</sup> Phillips Deutsche Geschichte I. 639. Graf Stolberg Geschichte ber Religion Jesu VI. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histor, Epitom, c. 23.

naib auf bie wilbe Naturfraft ber germanischen Stämme gebfropft wurde.

Bie bie Franfen überhaupt bie Trager ber neuen Beltfrifis murben, fo bilbeten fie auch bas Chriftenthum zuerft auf feiner hiftorifchen Spite ans und gaben ihm in ben mobernen Staatsverbaltniffen eine bestimmte Stelle. Der Einfluß ber driftlichen Religion auf bie Ausbildung ber franfifchen Monarchie in ihren eigenthumlichften politischen Grund. lagen fann ein fpecififcher genannt werben. Das franfische Ronigthum murbe in feiner neuen Machtbegrunbung ein mefentlich driftliches und fchuf bie firchlichen Großwürdenftellen um fich ber jum Theil ichon in ber Abficht, ber felbitmachtigen Entwidelung ber Ariftofratie baburch ein Gegengewicht ju geben. In biefem Ginberftanbnig mit ber Rrone, bie fich zugleich in allen öffentlichen Angelegenheiten ber Rirche ihr Beftatigungerecht mahrte, fonnte bie Beiftlichfeit mit ihrer Aufgabe unbehindert in bie Mitte bes Staates und Bolfelebens vorbringen und bemfelben jum Theil bie geiftige und innerliche Bertiefung geben, welche bie in fich nuchterne und unproductive Fürstenberrichaft nicht barin gu erschließen vermocht hatte. Die moberne Civilisation beginnt auf biefem Bunft ihre erfte Grundlegung, und auf ben Soben bes neueren Bolfelebens fangen bie Teuer ber Biffenichaft gu brennen an, welche bie driftlichen Briefter angegundet haben und mit forgfamer Sand unterhalten.

Die Behrgeltsbeftimmungen in ben alten Bollsgefeben legen ichen bie Machiftufe, volche bie Geiftlichkeit rafch ertionmen, in ber charatteristischen Beise biefer politischen Arithmetit bar. In ben bairischen Gesehen haben bie geringeren Clerifer zwar nur bas gewöhnliche Wehrgeld, es fteigt aber für biejenigen, welche ben Altarbienst verrichten, und für bie Monche, icon auf bas Doppelte, für ben Bresbuter und Diafonen, wie es icheint, auf bas Dreifache bes Unfates. Bei ben Mamannen fteht ber Bifchof in biefer Beife ber Schätzung icon bem Bergog gleich.1 Bei ben Franten fteigerte fich biefe Berthgeltung zu einer immer umfaffenberen und felbständigeren Bevorzugung, bie, mabrent man in ben alteren Texten bes Galifchen Gefetbuches noch feine besonbere Wehrgelbebestimmung für bie Beiftlichen finbet, ipater fich fo enticbieben abichlieft, baf ber geiftliche Stanb als folder, unabhangig von jebem Daagftab bes Beburtsftanbes, baburch als eine gang befonbere Glieberung bes Rationallebens anerkannt wirb. In ber fpateren Beit ber falifchen Gefetgebung ftuft fich bas Behrgelb bes Bifchofe, Bresbbters, Diafonus (bem ber Monch gleichitebt) und Subbiafonus in ben Summen von 900, 600, 400 unb 300 Colibi ab, mahrenb auf ber weltlichen Ceite fur ben Antruftio, ben freigeborenen Franken und ben Liten nur 600, 200 und 100 Colibi fteben.2

Den Grund jur eigentlichen Priestermacht in ber mobernen Belt hatte Kaifer Constantin ber Große gelegt, ber burch seine Bekehrung bas Priesterthum jur cafarischen Staatsveligion ershoß und bie Priester besselben mit allen



<sup>1</sup> Lex Bajuvar. I. 8. 9. wo die principiell angenommene Scala burch die angegebenen Zahlen freilich nicht recht auskommt. Bgl. Raurer Befen des altesten Abels S. 26. — Lex Alamann, XII. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capit. ad Leg. Salic. a. 803. (Pertz Legg. I. 113.)

Reichthumern ber Welt überschüttete. Gin lafterhafter Rone und Miftling, bem bie innerliche Geite ber neuen Religion pericoloffen bleiben mußte, glaubte er fich mit berfelben am beften abfinden zu fonnen, wenn er ihre Bertzeuge, bie Briefter, burch Ghren und Schape gemiffermaßen beftach, um fich mit ibrer Bulfe ber Rirche Segen gewinnen ju tonnen. Der driftliche Clerus ging ungemein willig auf biefe Corruption ein, bie ibm von feinem erften Befduter, ber in alter beibnifcher Opferluft fein Gelb auf bie driftlichen Altare marf, mit bollen Sanben bereitet murbe. Gine Religion, auf ben Schmerg, bie Entjagung, bie Armuth unb bas Leiben gegründet, und nur auf bie innerlichen Befitthumer ber gottverwandten Menschenbruft gebaut, fiebt fich ploblich burch eine Briefterschaar vertreten, in ber bie Beltluft aufschaumt, und bie Befit von ben Butern ber Erbe ergreift, ja auf biefelben einen wefentlichen Theil ber firchlichen Organisation und Dacht begründet.

Imm Theil wurde es für die Ausbreitung des Christenthums unter ben Heiden nühlich, daß seine Priester, auf der Folie schweigerischer Pracht, ausseich ein Talent der Beltränke entwicklen, wie es dis dahin noch nicht gekannt worden war. Die moderne Diplomatie entpfängt hier ihren Ursprung und ihre schwen meisterhafte Ausbildung aus den Händen der Priester, welche die letzten Auseinandersetzungen des Christenthums mit dem noch ungemein sestemungen des Christenthums mit dem noch ungemein sestemungspielen Priedenthum zu bollbringen hatten. Um die Bestehrungen zu erleichtern und zu mehren, dustete die Gestellichseit auf dem Boden des Christenthums fo weit als möglich Elemente des Peidenthums und der heidischen Geberäuche,

und ließ heimlich bie alten Goben verehren, wenn nur öffentlich bie Macht ber neuen Priefter anerkannt wurbe.1

Es waren bies Transactionen, bie mit großer Beschidlichfeit geführt werben mußten, um bie innere nieberlage ale einen angeren Gieg feiern ju fonnen: mas feitbem immer bas eigentliche Befen aller Erfolge ber Diplomatie geblieben ift. Dabin geborte auch bie Aufnahme beibnifcher Refttage in bie Ditte bes driftlichen und firchlichen Lebens und ibre Musfüllung mit bem Inhalt und ben Sombolen bes Chriftenthums, um burch biefe principiell febr gewagte Combination eine volfotbumliche und nationale Bearundung ber neuen Rirche zu erzielen. Much bei ben Germanen wie bei ben Römern bauerte ber Naturbienft in beiliger Berebrung von Baumen und Steinen, ber Geftirne und bee Feuere. noch lange neben bem driftlichen Befenntniß fort. Es banbelte fich für bie driftlichen Briefter nur barum, bie Berrichaft ber Rirche ju begrunben, und ibr eine universale Dachtorganisation ju geben, burch welche aber bie innere Geite bes Chriftenthums, fein Beift und feine Lebre, mehr berbult ale entwickelt wurben. Das Bolt blieb feinen Borftellungen überlaffen, welche bas Chriftentbum oft in fpaterer Beit noch wilb genug umwucherten, benn burch ben Clerus hatte nicht einmal bie 3bee, bag es nur einen Gott und nicht mebrere gabe, allgemein in ben Beiftern eingepflangt werben fönnen.2

<sup>1</sup> Reanber Dentwürdigfeiten aus ber Beschichte bes Chriften-thums II. 254.

<sup>2</sup> Baluze Concilia Galliae Narbonens. 134. Sugenheim Staatsleben bes Merus im Mittelalter I. 21.

Die Eigenthumsfrage und ber materielle Befit murben bie mefentlichften Bebel ber nenen firchlichen Organisation, burd welche fich biefelbe nicht nur ju ihrer eigenen Dachtftellung emporhob, foubern auch bas Bolte- und Staateleben nach allen Seiten bin in Bewegung fette. Es giebt in ber mobernen Befchichte fein epochemachenbes Ereignig und feine Buftitution, welche nicht mit ben Gigentbumeguftanben und ben focialen und grundrechtlichen Bedingungen bes Befites auf eine entscheibente Beife gusammenfielen. Die Begrunbung ber driftlichen Kirche und ihrer Berrichaft geschieht nicht sowohl auf bent Wege ber Ibeen, ale vielmehr burch eine neue Geftaltung ber Eigenthums- und Befitverhaltniffe. bie wesentlich von ber Rirche erbacht und getrieben wurde, und burch welche fie ibre tiefften Burgelu in bas indivibuelle und öffentliche leben ber Nationen binabfentte. war bies bie Erfindung, Grundeigenthum auf bem fünftlis den Bege ber Berleibung ju erwerben, woburd Diejenigen, welche ber Rirche aus innerem religiofem Antrieb ober aus Daufbarfeit für wiberfahrenes Seil ihre Guter bingeben wollten, in ein Beneficialverhältniß eintraten und nunmehr ihren früheren Befit als firchliches Eigenthum mit Rutniegung beffelben bis zu ihrem Tobe bewohnten. Diefe Form ber Guterscheufung, welche ben frommen Trieb bagu unendlich erleichterte, und augerbem ben immer machtiger werbenben Rirchenschut gewährte, brachte ber Kirche ohne 3meifel bie bebeutenbfte Maffe ihrer Befigungen ein. Damit verbanden fich auch bie vielen Donationen und Stiftungen, welche ber Rirche aus ben verschiedenften perfonlichen Beweggründen gufloffen, und wobei bas Brincip Conftantins

bes Großen, bag man ben Prieftern opfern muffe, wenn man fich mit ihrem Gott aut fteben wolle, balb an einer allgemeinen Auschannng ber mittelalterlichen Chriftenbeit geworben gn fein fchien. Die Rirche befolgte babei im großartigften Daafiftab ben Blan, bas Grunbeigenthum ber Bolfer in Rirchengut umgmvanbeln, und baburch in Illem ju fein, mas befeffen werben fonnte. In Gallien geborte fcon zu Ende bes fiebenten Jahrhnuberts wohl ber britte Theil alles Grundbefites ber Rirche an, und Montesquien1 glaubt annehmen gu fonnen, bag bort unter ben brei Ronigebanfern alles Grundeigentbum mehrmals burch bie Sande ber Beiftlichfeit hindurchgegangen fei. Gin einziges Alofter gewann oft in furger Zeit mehrere taufente von lanbgutern an fich. Das in ber Mitte bes fiebenten Jahrbunberts geftiftete Alofter G. Banbrille erwarb im Zeitraum von hundert Jahren mehr ale 7000 Sufen (mansi) zu feinem Befit, und hatte nach ber an ibm vollzogenen Gacularifation noch 4288 mansi zu feinem Territorial-Umfang. Unbere Alofter, wie Lurueil, Saint-Denns und Saint-Martin bon Toure, wie auch bas Rlofter Julba, bas icon balb nach feiner Stiftung ein Grundeigenthum von 15000 Sufen batte,2 founten ihre Befitverhaltniffe noch umfaffenter ausbehnen.

Die Mittel, welche bie Geiftlichkeit bei ihren Guter-Operationen anwandte, wurden allerdings ichon fruh burch-



<sup>1</sup> Esprit des leis XXXI, 10.

<sup>2</sup> Roth Geschichte bes Beneficialwesens S. 250. Gesta Abbatum Fontanellensium usque ad annum 833. (Pertz Monumenta II. 291.) Mabillon Annales ordinis S. Benedicti (Paris 1703) XXXIII. 48.

ichaut, namentlich bon Carl bem Groken, ber besbalb bie bitterften und beftigften Dabnungen an bie Bifcbofe unb Mebte richtete, und fie barin fragte, ob bas Gott bienen beife, wenn fie burch Borfpiegelungen aller Urt, burch Sinmeifungen auf Simmelofrenben und Sollenqualen, felbit burch Berleitung ju Deineib und falfcbem Bengnif, und burch Erbichleichereien, auf Unbaufung von Reichthumern ausgingen.1 Die Runft, falfche Documente zu machen, welche bon ben borgugemeife im Befit ber Schrift befindlichen Beiftlichen mit großer Deifterschaft betrieben murbe, balf bagu, liegenbe Grunbe, Schlöffer und Rloftergebaube in immer bebeutenberem Umfange bem Clerus zu erwerben. Die Rirche murbe aber auf biefem Wege nicht fo lange mit biefen ungebeuren, bas gange bausliche und öffentliche leben ber Nationen überwältigenben Erfolgen borgefcritten fein, wenn es nicht im Intereffe ber beutiden Ronigeberricaft gelegen, Dacht und Anfeben bes Clerus ju forbern, um burch benfelben bas Brincip bes Behorfams an ber Stelle bes alten nationalen Freiheitsbewußtseins ben Bolfern einguimpfen.

Die franfischen Ronige verftatteten zuerst ber Entwid-

<sup>1</sup> Capitulare duplex Aquisgmenesse ann. S11. (Pertz Legg. II. 167) e. 5. Inquirendum — si ille secalam dimissum lunbat, qui quotidie possessiones suas augere quolibet mode qualibet arte non cessat, suadendo de coelessis regni beatitudine, comminando de acterno supplicio inferui, et sub nomine dei aut cipulibre saneti tam divitem quam pauperem, qui simplicioris natarae sunt, et minus docti atque cauti inveniantur, si rebus suis exspoliant, et legitimos heredes corum exheredant, se per hoc plerosque ad flagitia et seclera propter inpiam — compellant, ut quasi necessano furta et latrocinia exerceant.

lung ber Kirche auch in ihren materiellen Besigberhaltnissen en ginftigsten Spielraum, und mit Ansnahme vereingelter Eingrisse, wo einer der Frankenherrscher, wie Dagobert, zu Zeiten manchen in die Angen blinkenden Schah der Kirchen und Klöster sich aneignete, konnte das Kirchengut nach Herzeich in der genekust beseisten und gemehrt werden. Es geschah dies aber mit so unaussaltsantigmen Fortschritten, daß die greße Sätuarissation, die im achten Jahrhundert über alle Kirchen und vollschlichen Steitungen verhängt wurde, wie eine gesunde und nothwendig Reaction zur Weberberstellung des materiellen Gleichgewichts der Nationalzustände erschien. Die immer stärter um sich greisende Anhäussing des Kirchenbestiges hatte aber den Etaat selbst dermaßen abgeweidert, daß König Gwuntram die Klage ausgestoßen haben soll, er sei selbst darüber bereits zum armen Mann gewerden!

Diese Sacularisation, burch welche die weltliche Gewalt eine Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat in ihren Bestigberhältnissen vollbrachte, und nach ihrem Ermeffien einen wesentlichen Theil des sirchlichen Guts als Staatseigenthum zurücksebert, wird gewöhnlich auf die energische Politis Carl Martell's zurückzesührt, der von der heranwachsenden und auf das politische Gebiet sich übertragenden Eigenmacht der Bischöfte den seinen Planen schädlichsen Kobruch an der Einheit des Reichs und an der Stärfe der Centralgewalt bestücktete. Die schon früh bewilligte Ausnahmestellung der Gesiftlichen, die ihnen auch dem providezirten Gerichtstand gesichert hatte, konnte auf den höchsten Staffeln der Würde

<sup>1</sup> Gregor, Turon. VI. 36.

und ber Macht, die sie erstiegen, leicht auch jur Abschließung ber geistlichen Territorialherrichaft führen, wogu mancher Bischo inmitten ber Unabhängigsteit eines großen Kirchenbestigthuns einen frühen Ansam auch Esscheint zebech, daß erst unter Carlmann und Pippin, den Sehnen Carl Martell's, die von ihm verbereitete und jedenfalls als ein Bermächtniß seines politischen Weistes erscheinende Saularistein wirflich ansgeführt und mit einem raschen Schlag, ber ben Bestisstand ber Kirche in abgemessen Granzen zurächties, vollendet wurde.

Die Rirche erholte fich jeboch bon biefer theilmeifen Befitftorung fehr balb auf anberem Bege und burch eine Inftitution, bie nur burch Unterftutung ber frantischen Ronige bei ben Bolfern hatte burchbringen fonnen. Es war bies bie Gintreibung bes Bebnten, burch ben alle Bolteflaffen, auf welche biefe Abgabe gleichmäßig gelegt wurde, bie universale Macht ber Rirche auf ihrem eigenen Saus und Sof zu empfinden batten. Der Zehute war gunachft nur eine Gintommenftener, welche bas Inbivibnum von feinem jährlichen Erwerb an bie Rirche entrichten follte, und wobei bie Dentung nicht fern ftant, bag, wer unter bem Gegen Gottes bas gange Jahr hindurch gearbeitet, auch ber Bermittlerin biefes Gegens, ber Rirche, einen gebührenten Theil babon nach allem Recht zu entrichten babe. Der Rebnte wurde auch in ber That bas eigentliche Dogma ber Rirche, bas man principiell zu begrunben und zu entwideln fuchte,

<sup>1</sup> Bgl. Roth Geschichte bes Beneficialwefens G. 327 figt, und Beilage V.

während die ursprünglichen bogmatischen Elemente des Christenthimms theise wie abgeschessen. Thatachen behandelt wurden, theils hinter den Alles überwältigenden Formen der Kirche gurucktraten. Die Gutrichtung des Zehnten wurde nicht nur als eine göttliche Einsetzung und als unerläßlich zur Erlangung der ewigen Seligseit hingestellt, sondern erheitet auch in sich selbst eine immer umschliendere nun gesteigerte Entwicksung, indem sie von einer Besteurung der perfonlichen Erwerbsthätigkeit allmählig auf alles Grunddessichen Erwerbsthätigkeit allmählig auf alles Grunddessichen Erwerdskählich allemählig auf alles Grunddessichen und der Klässe, und bate sogar nach dem Robertrage ohne Alsayg der Pervorbringungs-Untosten, ausgebehnt wurde.

Die Opposition bes Bolles gegen biefe Forberung ber Rirche war von Anfang an fo wiberftanbefraftig gemefen, bak es lange zweifelhaft icbien, ob biefe in bie innerften Eingeweibe greifenbe geiftliche Steuer namentlich in Deutschland eine bauernbe Durchführung gewinnen werbe. Die Deutschen batten bem neuen driftlichen Gott balb mit febr inbrunftiger Singebung fich gewibmet, aber bie neuen Bablungeverpflichtungen, bie er ibnen mitgebracht baben follte, fonnten fie nur ichwer, und in ben erften Jahrhunderten faft gar nicht, begreifen. Es beburfte gur Ginburgerung biefer Abgabe aller Baffen und Strafen ber Rirche, bie bis jum Banufluch und Berweigerung eines driftlichen Begrabniffes Den trafen, welcher nicht gezahlt batte, und auch bie Ertheilung ber Absolution in ber Beichte war von bem Nachweis abhängig gemacht worben, ob man nicht etwa auch mit bem Behnten im Rudftanbe fich befinbe. Bei ben

meisten bentschen Stämmen ging es nicht ohne bebeutende Buckungen und innere Kämpfe dem strechlichen Zehnten gegenüber ab, und in Thüringen wurde nuter dem surchte gegenüber ab, und in Thüringen wurde nuter bem surchte gegenüber ab, und in Thüringen werde niet 1069) geführt, durch welchen der Mainzer Erzbischof Sigfried mit Feuer und Schwert diesem durchaus nicht zahlungsbereiten Stamm den Zehnten abringen wollte. Und eine sehr aberglaubische Nationalöstonomie wurde im Interesse des Zehnten unter die Leute gebracht, indem es hieß, daß bose Gesiber die Leute gebracht, indem es hieß, daß bose Gesiber die Nehren des Feldes allen Denen ausfressen würden, welche nicht an die Kirche zahlten.

Wenn die frantischen Könige ben firchlichen Zehnten nicht in ihre Politif aufgenommen hätten, würde berfelbe schwerlich die Kraft einer allgemeinen Sahung unter bem beutschen Belte erlangt haben. In einem eigentlichen Reichsegeset wurde jedech die Zehnten-Albgabe erst durch Carl ben Großen erhoben, auf bessen Betrieb die große Bersammlung zu Diren (779) die Gutrichtung bes Zehnten als eine allgemeine und nuverbrüchliche Reichssahung aussprach, beren Gettung und Rachachtung burch spätere Verordunungen eifrig eingeschäft wurde. In bem großen einheitlichen Staatsorganismus, ben Carl in seinem Sinne trug und zu seiner Ausgabe gemacht hatte, war dem Einsluß der Priester auf Drganisation nud Discipsin des Bollsgeises von born herrein eine bedeutende Stelle zugedacht worden. Es entsprach

<sup>1</sup> Bend Beffifche Canbesgeschichte III. 38. not. e.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carol. Magni Capitularia ann. 779. c. 7, ann. 780, c. 17. Capitular. de villis ann. 812. c. 6. Capitul. VI. ann. 819. c. 9.

baber auch allen 3meden feiner Berrichaftevolitit, baf bie Beiftlichfeit fefte Burgeln in allen bandlichen und öfonomifchen Berbaltniffen bes Bolfes ichlug und baburch einen ftete wirkenden Bugel für feinen Willen und feine Unterthanigfeit abgeben tonnte. Der Gebaute ber Beltberrichaft. wie ibn Carl ber Große aufgefagt batte, und wie er bem Begriff ber Universal-Monarchie gu allen Zeiten entsprochen bat, bing wefentlich auch in bem theofratischen Clement, und trug bie Bebeutung eines politisch = religiofen Beltreiche in fich. Die 3bee eines folchen universalen Weltreiche mar eine bie gange Geschichte burchbringenbe Trabition feit ber Grundung ber großen Oftreiche bon Babylon und Berfien gewesen, und ging über Rom auf bie bentiche Ration über, indem burch bie Raiferfronung Carle, mit welcher ber Bapft bie westromifche Raifermurbe an ibn übertrug, ber Begriff bes "beiligen romifchen Reichs beutscher Ration", in biefer munberbaren Combination alter und neuer Beltverbaltniffe und ale nenefter Ausbrud ber Beltreichsibee, aufgerichtet murbe. Das germanifche Raiferthum blieb bas gange Dittelalter hindurch auf biefer balb unftischen halb biplomatifchen Grundlage fteben, auf ber es theils eine allgemeine Beltibee barftellen theils ein Nationalelement repräsentiren follte. mobei es fich aber mit ber romifchen Rirche, welche ben urfprunglichen Ginichlag in biefe Machtrofition gebilbet batte, nicht mehr fo felbitfraftig und fiegreich auseinanderjufeben mußte, ale bies Carl ber Große, ber erfte Trager biefer bas gange Mittelalter bestimmenben Organisation, gu thun berftanben.

Carl ber Große führte als beutscher Raifer auch bie Berr-

fchaft über bie Rirche, beren innere und außere Befetgebung er mit überlegener Bewalt in Die Sand nahm, und Die fich in ben politischen Organismus bes Gangen in fo bestimmter Glieberung bineingufügen batte, bag auch Rom in biefer Zeit nur ale einzelner Theil bes großen Gefammt-Reiche erfcbeint. Die in biefer Beit abgehaltenen Sbnoben, unter benen bie zu Maing im Jahre 813 eine ber wichtigften murbe.1 balten burchaus bie Bebeutung bes Raifers ale Saupt ber Rirche aufrecht, und meffen ihm ohne Beiteres bas Beftätigungerecht in allen Befchluffen und Angelegenbeiten ber Rirche bei. Die Berrichaft Carle bee Großen war ber driftliche Staat, aber ale Ginheit bee politischen und firchlichen Lebens auf ber Grundlage einer nach allen Seiten bin rein ausgearbeiteten ftanbifch - volfsthumlichen Blieberung, und gufammengefaft unter ber weltlichen Spite, bie in ihrer realen Rraft frei über allen Entwickelungen Weil aber Carl in ber wunberbar ineinanbergreiichwebte. fenben Defonomie feines Reichs wollte, bag jeber Stanb fest und ftart in feinem eigenen Clement ruhe und wurzele, um ibn mit feinen Wirfungen befto ficherer im Intereffe bes Baugen bemeffen und gebrauchen gu fonnen, fo lag es auch in feinem Blan, ben Priefterftand eine machtige materielle Grundlage und eine privatrechtliche Bevorzugung im beutschen Bolfe gewinnen zu laffen. Richt minber bestimmte ibn babei wohl ber Bebante, bem berrichaftsfüchtigen Abel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hartzheim Concilia germanica I. p. 404. 8gl. bie Annales Laurissenses minores (Pertz Monumenta I. 122).

an ber Geistlichfeit einen gefährlichen Concurrenten zu erweden, der ihm seine Ausbreitung in Besitz und Macht streitig machen könnte.

Der Abel, ber bie Befahren feiner Stellung ftete febr genau eingeseben, erscheint barum bereits in biefem bebeutungevollen Moment ber beutschen Nationalgeschichte gewiffermaßen ale Bortampfer ber oppositionnellen Bolfebewegung, an beren Spite er auch auf ben enticheibenbiten Wenbepuntten ber neueren Geschichte wiedererblicht wird. Der beutsche Abel war es, welcher zuerft ben Rampf gegen bie brangenbe Uebermacht bes Clerus eröffnete, und zwar auf bem Buntt, welcher ber Nerv ber geiftlichen Entwickelung geworben mar, nämlich ber Behntforberung. Der im neuen Sofbienft und unter ben neuen Grundbefitberbaltniffen faum wieberbefeftigte Abel war am wenigften geneigt, biefe theilweife Butergemeinschaft mit ber Rirche einzugehn und sich baburch materiell und gefellichaftlich zugleich zu fchwächen. Der Abel fuchte entweber bie Zahlung bes Zehnten ganglich zu verweigern ober auf jebe mögliche Weise illusorisch zu machen. In einigen Länbern erwarb er burch besonbere, nicht selten mit Sulfe ber Bewalt erlangte Bertrage mit ber Beiftlichfeit bie Bebntfreiheit, ober machte fich bas Recht aus, feine Bablungen nicht gerabe an bie Rirche, ber fie gutamen, foubern an jebe beliebige gu'entrichten. In fcmierigen Fällen, wo fich eine firchliche Unftalt nicht mehr anbere zu belfen wußte, überließ fie auch ben abeligen Grundherren einen Theil ber Behnten als Lebn, und nahm bafur bas Schwert berfelben jur Gintreibung ber Steuer bon ber fibrigen Bevolferung

in Anfpruch 1 Doch trug ber Wiberftand bes Abels ohne Zweifel Biel bagu bei, bem immer übergreifenber werbenben Berhaltniß ber Kirche jum Privateigenthum Schranten zu feben.

Die Grundbefitverhaltniffe bes Briefterftanbes murben ber eigentliche Unhalt nicht nur fur bie firchliche Ausbreitung bes Chriftenthums, fonbern auch für bie heranwachfenbe politifche Macht beffelben. Die Reichoftanbichaft ber Briefter erwuchs als eine Sauptfrucht aus ben territorialen Erwerbungen, burch welche biefelben zugleich eine mächtige und felbftanbige Stellung im Staat erringen mußten. Es wurbe ein bebentenber Ginfchlag in bie Entwidelung ber beutschen Staateverhaltniffe, bag bie firchlichen Burbentrager ale folche Sit und Stimme auf ben Reichstagen gewannen unb baburch einen Ginfluß auf bie Nationalangelegenheiten erbielten, ber fich balb ale ein überwiegenber erweifen mußte. Denn fein Stand hatte von born berein foviel Staatoflugbeit und foviel icharfen politischen Tatt in fich auszubilben vermocht, ale ber Clerus, ber feine eigene Organisation · mit ftaatsmännischem Berftand und mit einer burchbringenben Abwagung aller babei betheiligten Beltverhaltniffe gemacht hatte. Der Briefter, als Wertzeng feiner beständig auf bie Berrichaft abzielenben Rirche, war icon im Dienft berfelben barauf angewiesen, ben Staat in allen feinen Theis len zu erforschen und ihm aus ber richtigen Erfenntnig und Behandlung feines Befens bie Bortheile abzugewinnen, welche ber firchlichen Dacht zugutfommen follten. Der bolitische und weltmannische Berftand war baber auf Seiten

<sup>1</sup> Sugenheim Staateleben bee Clerus im Mittelalter I. 56 figb.

ber christlichen Beistlichkeit schon specifisch entwicket, als ber Woch noch in Hofbienst und Bureaufratie eingespennen sag und bas Königthum ohne principielle Politist einer rein änserlichen und mechanischen Wachtbegründung gustrobte.

Im frantischen Staat hatten bie Priester am frühesten eine bestimmte Stellung auf ben Reichstagen bavengetragen, was, wie bies auch bei ben weltlichen Großen ber Fall war, nicht burch einen besenberen historisch nachweisbaren Act geschehen, sonbern lediglich aus bem Bedürsniß ber Hertschaften und bebeutende Manner zur Behanblung ber Reichsangschegenstein an ihre Seite zu ziesehen und an die Spige ber Geschäfte zu bringen. Die gestliche Reichsstandschaft nachm mit ber aristokratischen gestlichen Ursprung, nämtich aus einer im Interesse bes Königs ihnen übertragenen Mitentscheidung in den Reichsangelegenscheiten, balb zu einer die monarchische Gewalt selbst beschöndneten ständischen Sigenmacht.

Die Bifchöfe, balb auch die Aebte, erscheinen bei ben frantischen Reichstagsbeschüffen sofort in berfelben Linie mit ben Herzögen, Grasen und ben ibrigen Bornehmen, und biese Würbenträger biben unter Carl bem Großen ichon eine vollständig erganistrie Reichsstaubschaft auf weltsichem wie geistlichem Gebiet, was sich burch die Eingänge der ReichstagsDecrete in der Bebentung einer historischen Thatsache sessitiet.

<sup>1 30</sup>n ber Reidsberfammfung ben 779 (Baluz, Capital, I. 195), brijft est: Congregatis in unum synodali concilio episcopis, abbatibus, virisque illustribus comicibus una cum piissimo domino nostro pro causis opportunis consenserunt Decretum. — 3n brm Capitulare ann.

Die Bifcofe, ale bie erften driftlichen Gemeinbeftifter und Oberauffeber,1 in benen bie neue firchliche Organifation zugleich ihre Spite gefunden, wirften zuerft in einem wefentlichen Ginverftandnig mit ben franklichen Ronigen, bie um fo mebr eine Stute ibrer Dachtbolitit an ibnen finden tonnten, ale ber tonigliche Ginfing bei ber Erhebung auf bie Bifchofftuble nicht gurudgebrangt werben founte und fich oft ale vollständiges Ernennungerecht babei geltend gu machen wußte. Die Borfteber ber großen Abteien, welche auf bem Wege ber frommen Lanberwerbungen ebenfalls gu ansehnlichen Berrichaften berauwuchsen, erwarben befonbers unter Begunftigung Carle bee Großen bie Reicheftanbichaft, ju beren Ansübung fie bon biefem Berricher einberufen wurden. Es gab in biefer Beit auf ben Reichstagen ichon bie geiftliche Bant, auf welcher bie Bralaten abgefonbert bon ben weltlichen Mitgliebern, bie auf ber anbern Seite für fich fagen, ihre Blate einnahmen.2 Diefer außerliche Umftand bewies ichon binfanglich, wie biefe Reichsftanbe, obwohl ihre Anerkennung und Ginberufung noch lediglich

<sup>813 (</sup>Baluz, Capitul, I. 505): Karolus serenissimus imperator . . . cum episcopis, abbatibus, comitibus, ducibus . . cum consensu consilique constituit ex Lege Salica, Romana, atque Gundobada Capitula ista in Palatio Aquis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bijchof, ἐπίσχοπος, auch zuweisen mit bem sateinischen Bort superspeculator wiedergegeben. Bgl. Vita S. Bonisacii archiepisc. auct. Wilibaldo presbytero c. 9. nr. 28. (Pertz Monument, II. 346).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hinemar de ordine palatii et regni e, 35. (bri Du C'hesne II. 498): Qune utraque tamen susceptaeula (statuum) sie in duobus divisa erant, ut primo omnes episcopi, abbates vel hujusmodi honorificentiores elerici absque ulla laicorum commistione congregarentur; similiter et comites vel hujusmodi principes a estera multifudine segregarentur.

von dem Belieben des Königs abhing, schon sofort auf eine eigenthümliche Abschließung ihrer Rechte und Stellungen auch gegeneinander losgingen, und ihr Entwicklungsgesetz von vorn herein in der Schroffheit ihrer Gliederung suchten.

Der Rampf gwifchen Clerne und Ariftofratie, ber ichen frub febr beftig entbraunte, leitete ben großen, bie gange nachfolgenbe Befchichte bewegenben Stanbefampf jest burch gegenscitige Berbrangungs : Berfuche auf eine merfwürdige Beife ein. Das Streben ber Beiftlichkeit nach weltlicher Macht und materiellem Befit, und bie ungeheuern auf biefem Wege erzielten Erfolge, mußten mit ebenfo vielen Angriffen auf Befitftanb und Rangverhaltniß bes Abels verbunden fein. Die Rirchengüter, bie guerft noch unter ftaaterechtlicher Oberhoheit geblieben maren und ber Gerichtebarkeit ber foniglichen Beamten unterstanden, erlangten burch einzelne Borgange, bie fich balb verallgemeinerten, bas Recht eines gefreiten Begirfe (immunitas), weburch fie unabhängig bon ben öffentlichen Richtern geftellt murben und mit ber Eigengerichtsbarkeit ben erften Beg in felbftanbiger Berrichaftsbegrunbung befdritten. Die erften 3mmunitate-Ertheilungen an firchliche Stifter und Abteien fteigen nicht über bas fiebente Jahrhundert hinauf, und wurden unter ben frantifchen Ronigen zuerft von Dagobert I. in größerer Bahl ausgefertigt.1 Die 3mmunitats - Briefe



<sup>1</sup> Marculf. Formulae I. 3. de emunitate regia: Nullus judex publicus ad causas audiendas, aut freda undique exigendum nullo unquam tempore praesumat ingredere; sed hoe ipse Pontifex vel ejus saccessor propter nomen Domini sub integrae emunitatis nomine va-

mehrten sich sowohl für bischöfliche als für abteiliche Kirchen und wurden namentlich von Cart bem Großen in immer unfasseinerer Weise ausgetheilt. Diese Jumunität machte aber nicht nur die Kirchengüter mit der ganzen darauf wohnenden Bevöllerung in allen Rechtssachen unabhängig von der Staatsgewalt und ihren Beamten, sondern sichtet auch auf die am meisten entscheidende Weise dazu, eine abgeschlossene Selfständigleit des Kirchen-Gebiets gegen den Staat seizstellt. Recht und Bervaltung waren in den Handen vor Kirchen-Verläube, und die Grassen und ihren Linterbeaute durften ein gefreites Gebiet dieser Kirchen in sessenden Angelegenscheiten gar nicht unehr betreten, das auch durch die Befreiung den alen Staatslasten eine gefellschaftliche Unsandmesseltung darbet.

Die Kirche hatte schen im Beginn ihrer Entwickelung ben Kampf mit ber aristokratischen Bureaustratie ungemein liegreich bestanden, und bieselbe in den Ausäussen zur herrichaft rasch überklügett. Der Clerus wurde dabei von dem theokratischen Grundsgedanken jeder kirchsichen Organisation getragen, die auf Bereinigung des Weltsichen mit dem Geistlichen principiess ausgeht, und darum immer ihr setzes Ziel in der Einerdung des Staats in die Kirche sowoh dem Recht als dem Besit nach ansstreden wird. Die Aristokratie suchte dagegen in Staat und Geselsschaft von dere dar in der kernen und ausgusondern, und individuelle herrschaftsstese

leant dominare. Bgl. bei Schaunat Histor. Wormst. p. 309 ben ber visichöftlichen Nirche zu Worms im Jahre 638 ertheitten Jmmunitäts-Brief. Montag Geschichte ber ftaatsbirgertlichen Freiheit I. 1. S. 216 figb. Sullsmann Geschichte bes Ursprungs ber Stänbe S. 133 figb.

ungen zur Begründung einer Einzelmacht von dem Staatsganzen abyupweigen. Das Stantbesprincip, welches die Aristotratie mehr und mehr als trennenden Keil in dem Staatserganismus hincintries, widerstrebte der Einseit, die das Aufgehen aller Theile in einem Gangen will, und bildete dassir die Gliederung aus, durch welche auf dem Wege der Privilegien die Macht des Gangen erst vergettelt und dann leicht in einzelnen Bentessische unter die glicklichzen Intriguanten vertheilt wird. Der Clerus dagegen, den der dese der Alleinherrschaft seiner Kirche erfüllt, trat dem Staat gegenüber, nicht um ihn, in sich selbst zu trennen, sondern um ihn zu vereinheitlichen und ihn zu reorganissen in dem Gedansen, daß die Kirche den ganzen Staat in sich aufzunehmen bestimmt sei; während das aristotratische Stantbesprincip den Staat sortwässend dreit bricht und in selbstmächtigen Einzelgruppen auslössen diest.

Die Begründung ber geistlichen Immunität ging nicht ohne heftigen Wiberstand von Seiten ber Perzäge und Braefen ab, die daburch einen bebeutenden Areis ihres Birtens und ihrer Immisbefuguisse sie die weggenommen sahen. Es sam bei bieser Opposition, welche Abel und Bureankratie gegen die Geistlichkeit ausübten, nicht seiten zu gewalfamen Scenen, indem die Grafen es oft noch, allen geistlichen Privilegien zum Trotz, versuchten, ihre Richterstühle auf diese genen zum Ercht, eberschen, ihre Richterstühle auf diesen gemeinen Bezirken einer strößlichen Genossenschaft aufzuschlagen und die Insassen die Insassen der Wirthauber der Birden von der Verwerfungen aller Art, und unter Pländerung und Bercherunger Kirchengrundsstüde; wie auch aus ben besonder gegen biese Streifzsige gerichteten Bererdnungen hervorgest, daß

unternehmungeluftige und trotige Grafen fich in ben Rloftern mit großem Gefolge ju Nachtlager und Schmaufereien einquartirten und mit frivoler Gigenmächtigfeit bie Rirchen felbft gur Abhaltung bes Berichts benutten.1 Es murbe bies gegenseitig ein erbitterter Rampf, in bem bie Intereffen ber Rirche junachft mit benen bes Reichsoberhaupts fich vereinigten, um einen Stand einzuschränten, ber ale gersetenbes Sonberelement nach allen Seiten bin fich geltent machte. Die Bortbeile biefes Rampfes ichwantten bierundbortbin. und wie bie Grafen Bewaltthaten gegen geiftliche Bebiete und Jurisbictionen unternahmen, fo gelang es auch wieber ben Pralaten, gange Grafenfprengel aufgubeben und nach Berbraugung bes ber Rirche feinbfeligen Beamten mit bem geiftlichen Territorium ju vereinigen. In manchen Fällen batten fie fich aber auch mit ben Grafen zu gemeinschaftlicher Abhaltung bes Gerichts jufammiengubegeben, mas namentlich bei einer gegen einen Beiftlichen anbangig gemachten Criminalfache eintrat,2 wie auch ben Beiftlichen liberhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lamberti imperator, convent. Ravennas ann. 898, c. 11. (Pertz Legg. I. 568): Ut in donibus ceclesiarum neque missus, neque comes vel Judex quasi pro consuetudime neque placitum neque hospitium vendicent, sed in publicis vicis domos constituant, neque hospitum vendicent, sed in publicis vicis domos constituant, nultifune & scifer Şeinridös III. v. 3, 1051 (Wöfer Dena-pitentur, — Ilfrune & scifer Şeinridös III. v. 3, 1051 (Wöfer Dena-pitentur, — Ilfrune & scifer Şeinridös III. v. 3, 1051 (Wöfer Dena-pitentur, — Ilfrune & scifer Şeinridös III. v. 3, 1051 (Wöfer Dena-pitentur, — Ilfrune & scifer Şeinridös III. v. 3, 1051 (Wöfer Dena-pitentur) and it elementiam querimonium faciens de Bernhardo comite, quod liberos homines iu suo Episcopatu habitantes Mahelman nominatos ad suum placitum vi et injusta potestate constringere.

<sup>2</sup> Chlotacharii II. edictum a. 614. c. 4. (Pertz Legg. I.): Ut nullus judicum de quolibet ordine clericos de civilibus causis, praeter

bas Recht ber Theilnahme an ben Gerichtsversammlungen bes Grasen beigewohnt zu haben scheint. Auch werben Bisches, wie Arnuss von Metz, angesührt, in bessen haben bie Kirchenwürde zugleich mit Ausübung der Grasserschie in ber Stadt vereinigt sag, und es scheint öster vorgesemmen zu sein, daß einzelne Prästaten es nicht sir ungeeizuet hielten, gleichzeitig auch weltsiche Beantenstellen zu versehn.

Bu teinem aubern ganbe that bie Beiftlichkeit fo rafche und erfolgreiche Schritte, auf felbftanbig gefchloffenen Bebieten weltliche Dacht und lanbesberrliche Converginetat au gewinnen, ale bei ben beutschen Bolfern, bei benen ein ganjes Chitem bon materiellen, politifchen und gemuthlichen Bebeln gufammenwirfte, um fie biefer Organisation gu unterwerfen. Den beutschen Pralaten glüdte es rafch, aus ihren Immunitaten Canbesherrichaften gu bilben, wie bies im elften Jahrhundert querft bem Bifchof bon Burgburg, balb barauf auch bem Erzbifchof von Coln und bem Bifchof von Münfter gelang, bie bergogliche Berwaltunges und Res gierungerechte über ihre Rirchensprengel gewannen.2 geistliche Herrschaftspolitit konnte anch ihre territorialen Erfolge um fo mehr erzielen, ale fie ju einer immer ausgebehnteren Grundlage berfelben bie Berrichaft über bie Beifter und Gemüther nahm. Die driftliche Civilifation murbe bas Gieges-



criminalia negotia, per se distringere aut damnare praesumat, nisi convincitur manifestus, excepto presbytero aut diacono.

<sup>1</sup> Bait beutiche Berfaffungegeschichte II. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anoffibrliche Rachweisungen über ben Ursprung bes Bergogthums ber Biscofe ju Burzburg giebt Montag Geich. b. flaateb. Breibeit II. 141 figb.

banner, innter bem ber Clerus an die Spite ber beutschen Rationalentwidelung trat, inbem er zugleich die gestligen und wissenschen Seinenete des deutschen Boltswesens erschlofe, und baburch nicht minder, wie durch die spiritualsstiftische Lehre bes Christenthums selft, den Menschen nitt seiner trolichen heiner tralien Wirtlichseit entzweite.

Der Dualismus ber driftlichen Religion, ber allen eigentlichen Lebensinhalt in eine jenfeitige und fünftige Belt verlegte, wurde ber eigentliche Berrichaftegugel bes Briefterftanbes, welcher bie Rirchenftrafen um fo wirffamer und fürchterlicher in feiner Sant fcmang, ale es fich babei que gleich um Simmel und Solle und um ben fünftigen Bobnort ber menfchlichen Geele hanbelte. Daburch war ber geiftliche Ginfluß in allen Familienverhaltniffen, in ber Che, ber Rinberergiehung, ber Schule, bei Teftamente-Abfaffungen, in allen fittlichen und materiellen Fragen, gefichert. Feint, bie Biffenichaft, welchen bie driftliche Rirche an ihrem eigenen Bufen genahrt, ließ fie guerft ju bem flofterlichen Frieden als mitgeborenes Rind bes göttlichen Beiftes beranmachien. Die Rirche mar ce, welche ben miffenichaftlichen Beift ber mobernen Bolfer bie Sohe erklimmen ließ, von ber fie felbft auf bie verachtete irbifche Welt mit ihren Scheinformen und ihren eingebilbeten Eriftengen driftlich berabichaute. Auf biefer Sobe ftanben Biffenschaft und Rirche uriprunglich wie zwei Schutmachte barmonifch vereinigt, bis fich zwischen ihnen beiben ber Rampf um bie Stellung entfpann, in welcher ber eine ben anbern in ben Abgrund gu werfen berechtigt mare.

Bebes neue Princip will mefentlich bie Belt erobern

und ericbeint auch bagu mit allen auf ben Rampf berechneten Gigenschaften ausgestattet, bie einen machtigen Augenblid lang fiegen, um bann eine unberechnenbare Beit binburch befiegt ju werben. Das Chriftenthum mar icon in feinen erften firchlichen Entwickelungen als eine ungemein praftische, mit abminiftrativem Talent und mit friegerischem Muth ausgerüftete Inftitution aufgetreten. Auf bie Weltentfagung angewiesen, bereitete es fich gerabe ans ihr bie Beltherricaft, und nabm bagn auf ber einen Geite bie Biffenicaft in ihren Dienft, beren ibealiftifche Rraft bie außere Belt brechen und unterwerfen follte, mabrent auf ber anberen Ceite ein driftliches Rriegsbelbenthum fich organifirte, bas mit feinen Eroberungegugen alle Bolter und ganber bewegte. Biffenfchaft und Rrieg, bie beibe mit ber Friebens- und Glaubensbotichaft ber Rirche urfprünglich nicht zu vereinigen find, werben bie eigentlichen Bewegungsmittel bes Chriftenthums.

Anch in bem driftlichen Priefterstande selbst entwickter sich ich on früß ein triegerisches Raturell, das sich bei einselnen streifertigen Bischofen zu gewaltigen Basssenthaten besonders befähigt zeigte. Die allgemeine Berpflichtung bes freien Mannes, den Ariegsdienst im Gesolge des Königs zu leisten, hatte sich auch auf die Hintersassen der Rriche und auf das Versonal der Gestschlichten ber Kirche und auf das Versonal der Gestschlichten einer Ariege und von Tours! erzählt, freilich seinerseits mit frommer Missilligung, von den Bischofen Salonius und Sagittarius, zwei Oribern, welche mit hervorragender Tapferteit gegen



<sup>1</sup> Gregor. Turon. IV. 43.

einen Ginfall ber Langebarben in's fubliche Gallien (572) im Beere mitfochten. Es erfolgen bann auch Berbote gegen bas Baffenbanbmert ber Briefter und Befreinngen bon bemfelben, welche aber burch bie brangenbe Rriegeluft bes geift= lichen Stanbes immer wieber rudgangig gemacht murben. Rriegerische Bifchofe und Mebte machen fich unter Carl bem Großen bei vielen Gelegenheiten bemerflich, und bie Beiftli= chen fuchten unter biefem Berricher um fo mehr ben früher zugeftanbenen Militairbefreiungen fich wieber zu entziehn, als Carl burch biefelben zu einer eigenthumlichen Befetbeftim= mung fich bewogen gefunden batte. Er batte nämlich im Jahre 805 verorbuet, bag fein freier Mann ohne bie ausbrudliche fonigliche Erlanbnig in ben Clerus eintreten burfte, weil biefer Schritt baufig bon benen gethan murbe, welche, unluftig jum Rriegsbienft, baburch ibre Seerbannspflicht umgeben wollten;1 wie er auch auf ber anbern Seite bamit ber Sabgier ber Beiftlichen, welche gur llebertragung ber Beerbanneauter auf ibre Stifter verlodten, eine Schrante an feten gebachte. Das Talent ber Bralaten für ben Rrieg mußte fich unter Carl bem Großen und feinen Nachfolgern balb wieber in febr nachbrudliche Berwenbung gu bringen.2

Das Berrichaftsprincip, welches ber geiftliche Stanb

2 Bgl. Rettberg Rirdengeschichte Deutschlands II. 637 figb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capitular, Karol, Magni a. 805. c. 15. De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut jrüus hoe non faciant, quam a nobis licendiam postalent. Hoe ideo, quis audivimus, aliquo es xilis non tam causa derotionis quam exercitum seu aliam functionem regalem fugiendo, quosdam vero cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt, circumventos audivimus, et hoe ideo fieri prohibemus.

in fich entwickelte, und beffen Reime er auf bem innerften -Grunde bes Bolte: und Staatelebene angubauen berftanb, gelangte burch bas Chitem ber romifchen Sierarchie gu feiner universalen Bollenbung. Die driftlich firchliche Befellschafteberfaffung brängte bon born berein nach conföberativen Blieberungen in fich felbft und nach einer barans berborgnarbeitenben einheitlichen Spite, bie erft bie gange Rirche und bann in ibr bie gange Beit beberricben follte. Diefe organifche Sinaufbilbung bon Unten nach Dben batte fcon in ben Metropolitenfigen auf eine gang naturliche Beife und anfänglich ohne jebe gefetliche Conftituirung begonnen. E8 machte fich auf bem Wege einer burchaus freien lebereinfunft, bağ bie Kirchen tleinerer Territorien einen Anschluß an bie machtigere Rirche fuchten, welche in ber Sauptftabt ober Metropole ibrer Broving bestant. Diese Metropolitanfirche hatte in ber Regel ichon burch ihr alteres Befteben, jebenfalls aber burch bie bebeutenberen und einflufreicheren Berhaltniffe, in beren Dlitte fie ftanb, eine besondere Antoritat fur fich. Es fonnte baber bon ibr auf bie erfpriefelichfte Beife eine Berbindungs - Form gewährt werben, in welcher bern Bifchof biefes größeren Diftricts nicht nur ein Borrang por ben Bifchofen ber fleineren, fich um ibu grubs pirenben Rirchensprengel, fonbern balb auch bie Ausubung einer beauffichtigenben und oberrichterlichen Inftang ben letsteren gegenüber zuerfannt murbe. Diefer erfte Rreis bierardifder Gruppirung batte fich in ben erften driftlichen Jahrbunberten nur wie burch eine ftillschweigenbe Uebereinfunft ber Bifchofe und Rirchen unter fich gezogen. Die gefetliche Beftätigung biefes viele wichtige Rechte in fich fcbliegenben

Metropolitan-Berhaltniffes erfolgte erft auf ben Synoben bes bieten Sabrhumberts, guerft auf ber zu Anticobien (341), welche nichts Anderes that, als daß sie bie langit schon ausgesibten und zugeftanbenen Rechte ber Metropolitan-Bifchöfe in eine gesehliche Formel faßte.

Die bie Dber-Inftang ber Metropolitan Bifcofe ben gangen Organismus ber Sierardie anbabnte, fo mar es bie aus gang eigentbumlichen Motiven berauswachsenbe Bewalt bes Bifchofe ju Rom, burch welche bas gange Rirchenfuftem icon von born berein einer einheitlichen Berrichaft zustrebte. Gine bervorragenbe Ausnahmeftellung war bem römifchen Bifchof bor allen übrigen Burbentragern ber Rirche icon ju Aufang bes vierten Jahrhunderts wie bon felbft zugeftanben worben. Die alte Beltfirma ber Stabt Rom, bie man ale ben Mittelpuntt ber Zeiten und Bolfer anquerfennen gewohnt war, batte ohne Zweifel ben erften Glang auch auf biefen driftlichen Bifchofefit geworfen. Diefer Glang ber flaffifchen Trabition, verbunden mit ben überwiegenben Reichtbumern, welche bas romische Episcopat fcon fruh um fich ber aufgehauft batte, ließ es balb als ben ansichlieflichen Sobepunft ber gangen driftlichen Belt erscheinen. Das Chriftenthum, obwohl auf ben ungeheuern Beltgebanten gegrunbet, bie Religion ber Armen und Leibtragenben gu fein, half burch feine firchlichen und focialen Entwidelungen wesentlich ben Cultus bes Reichthums in ber mobernen Welt aufrichten. Das romifche Episcopat trat bie Erbichaft bes alten Roms junachft in ber Aneignung ber nuermeflichen Schate an, welche bort ale eine faft fa= belhafte Ausbeute von Jahrhunberten lagerten. Auf biefer Grundlage wurde ein Befitiftand ber Rirche entworfen, ber in immer gewaltigeren Dimenfionen auschwoll, und nicht nur im Umfreife bes romifden Metropolitan = Sprengele, fonbern auch in allen übrigen Theilen Italiens, in Gallien, in Spanien, felbft in Ufien und Ufrita, bie beträchtlichften Lanbbefitzungen und unerschöbfliche Funbaruben jährlicher Ginfünfte fich erwarb. In bem Grabe, in welchem ber Stifter bes romifchen Rirchenthums, ber Apoftel Betrus, mit einer wohlberechneten Bolitif als bie Grunbfaule ber driftlichen Kirche allen übrigen Aposteln vorangestellt wurde, waren auch bie frommen Guterschenfungen felbit auf ben feruften Buntten ber Erbe borzugeweise gen Rom gelentt worben. Die großartige Fiction ber Conftantinischen Schenfung, welche Dante in ibrer Unmöglichkeit gerglieberte.1 vollenbete bie weltliche und materielle Befitergreifung ber römifchen Rirche, und impfte ihr zugleich bie Reime bes papftlichen Supremate über bas firchliche und ftaatliche Gebiet ber mobernen Bolfer ein.

Eine andere Weltsage wurde entstanden sein, wenn bas Bapfithum auf ben germanischen Stamm gepfropft worben ware und an einem beutschen Biscopfits, wie Trier, Mainz und Soin, seinen Ursprung und seine Anfstellung genommen batte. Deutschland war zu arm, um bem Papsithum bie Entstehung geben zu tonnen. Dagegen tam es unter einem Bolfe zur Welt, bas feineswegs ben inmeren religiösen Kern



<sup>1</sup> Dante Tractatus de Monarchia I. III. (in Simon. Schardii Opus de jurisdictione, Basil. 1566). Ein gretefte Silb bet reuifden Kirchenreichthums zeichnet Armnian. Marcellin. XXVII. 3. 234. Pland Geschiebet ber driftlicheftech. Geschlichste-Bertassung I. 626.

in fich trug, ber bie beutsche nationalität in beibnischer wie in driftlicher Zeit burdwirfte. Das Bapftthum batte in feiner nachften Umgebung bas italienische Naturell gur Geite, bas am geeignetsten bagu mar, bie Opposition ber mobernen Beltlichkeit gegen Clerus und Rirche auf bie Bahn gu bringen. Diefe in Italien geborene Opposition, welche benfelben beimathlichen Boben mit ber Sierarchie theilte, wurzelte zugleich in ber Leibenschaft und Bennffncht bes italienischen Nationaldbarafters. Die Novellen bes Boccaccio geben in ber unmittelbarften Beife bie nationale Benefis biefer anticleris calen Opposition, bie in Deutschland auf ben nen entfalteten Beift ber Biffenfchaft fich begrunbete, ber freilich ebenfalls bon Italien aus feine Rreife über bie moberne Welt gog. Die 3been ber Biffenschaft und ber Freiheit fielen in Deutschland zu biefer ungeheuern Bewegung gufammen, welche ben alle Bolteleiben gu Bulfe rufenben Rampf gegen bie tatholifche Hierarchie zum Ausgangspunkt aller revolutionnairen Elemente ber mobernen Welt machte. Es wurde baburch ber verhängnifvolle Brennpunft figirt, auf bem, in ber Auflehnung gegen bas firchliche Berrichafts-Shitem, bie wiffenfchaftlich-revolutionnaire Bewegung ber neueren Zeit fich entgunbete: ein Broceff, in ben gugleich bie ftanbifchen Begenfate ber beutschen Nation gn ber beftigften Betheiligung bereingezogen murben.

Durch die seste und spstematische Ausbisdung der hierarchie erlitt aber das Bolf zugleich an den Rechten, durch die es sich in Staat und Gesellschaft als einen wesentlich mittebenden und mitbestimmenden Theil vertreten hatte, allmähig die sossenteichste Einbuse. Das ursprüngliche nationale Bablrecht ber Gemeinben war ju Aufang auch bei ber Befetung ber Rirchenamter gewahrt worben, ging aber fcon im britten Jahrhundert wenigstens bei ber Ernennung ber Presbyter und Diaconen an bie Bifchofe über, benen bas Bolt biefe Befugnif um fo gläubiger überließ, ale bie bon ber Rirche eifrig gepflegten 3been bon ber Rraft unb Bebeutung ber Orbingtion bei ben geiftlichen Memtern allgemeinen Eingang im Bolfsbewußtsein gefunden hatten. Dagegen erhielt fich bie Mitwirfung bes Bolls bei ben Bablen ber Bifchofe bis in bas vierte Jahrhunbert binein, und murbe babei nicht blok formell, fonbern mit bem gangen enticheis benben Ginfluß ausgeübt. Doch entsprach es balb ber Dachtpolitit ber Kirche, auch biefes Recht illusorisch und zu einer blogen Ceremonie ju machen, und ben eigentlichen Rern ber Sache an bas Belieben bes Rlerus gu feffeln. Die Die caifche Sbnobe erflarte es icon fur unerläglich, bag bei ber Bahl eines neuen Bischofs jugleich bie Buftimmung aller übrigen Brovingialbischöfe, wie auch bie Beftätigung bes Metropolitan-Bischofe, vorhanden fei und nachgewiesen werbe. 1 Daburch murbe bem Recht ber Laien nach und nach jebe freie und felbftanbige Grunblage entzogen. Durch biefe Berkummerung ber Laien-Rechte in einer ber wichtigften Bemeinbe-Angelegenheiten führte bie Rirche ben erften Schlag gegen bie Burgel ber focialen und politifchen Bolferechte überhaupt.

<sup>1</sup> Bgl. Pland Gefcichte ber driftlich firoliden Gefellicafteverfaffung I. 441. figb.

Das Bolk war burch die christliche Kirche in den Laienstand versetzt worden, und mußte schon in diesem sein Wessen verseitzt worden. Deus einen guten Theil seiner ursprünglichen Bolkgeltung dahinschwinden sein. Diese Laienschaft des Volkes war sein Schicklas, das sich ihm schon in seiner politischen und gesellschaftlichen Stellung angekindigt datte. Hier hatte der Abel das von ihm ausgeschiedene Bolk zum Laien gemacht, und zwar zu einem Laien der Breibeit, der zu der höcksten nationalen und staatlichen Gestung, die der Gemeinschaft gekendes Glied sich versielt.

Das Briefterthum murbe in feiner ibeellen Bebeutung, bie freilich auch in bie materielle Birflichfeit fich umgufeten verftanb, ein neuer Abeloftanb, ber bie Rechte bes Bolles in fich binein aufgehrte. Der Gegenfat bon Briefter und Laie war nicht fcbroffer und ausschlieflicher, als ber Begenfat bon Abel und Boll, und in beiben Berbaltniffen banbelte es fich eigentlich um biefelbe privilegirte Befigergreifung bes bochften ibeellen Bute, bes gottlichen Rerne, aus bem bie menfcbliche Gefellschaft ihren einzigen Salt und mahren Bufammenhang empfängt. Die Bemeinschaft mit Gott in ungleich berechtigte Untheilftude ju gerlegen, ift überhaupt bie erfte Rriegserflärung, welche in bie Sarmonie ber Befellichaft geworfen wirb. Die Trennung ber Stanbe, welche bas unveräußerliche But ber Freibeit in biefe Bortionen gerlegt, hat an ber fast racenartigen Berschiebenheit ber inbivibuellen Begabung unter ben Menfchen einen maafgebenben Anhalt. Auf bem Boben ber Rirche aber bleibt bas Beiligthum als solches in ben Händen ber Priester verschlossen, und das Bolf, für das es offenbart ist, kann nur in ber bedingten Berechtigung als Laie, an der sich and die Serahelen des göttlichen Chements brechen müssen, das der Staat, den des Boltes zu seiner natürlichen und substantiesten Grundbes Boltes zu seiner natürlichen und substantiesten Grundbeg, ohne welche die Nothwendigteit fehlen würde ein Obsect der Wirflichseit zu sein. Aber der von der häteren Organisation einzeschlossen. Weg ist dann immer der, das das ursprüngliche Element, welches die Bedingung des Ganzen in sich trägt, als das abhängige und zufällige gesoft und auf den außerlichsten und ungünstigsten Punkt der Gemeinschafte hinausgeschosen wird.

Auch die firchlichen Amts : und Burbenträger waren in biefer Eigenichaft ursprünglich nur als Belfe und Beweinbe-Bepräsentanten anzusehn, welche namentlich auf ben Sinoben, auf benen die Kirchengeses berathen nub gemacht wurden, ben rechtsfrästigen Antheil aller Staatsangehörigen daran vertraten. Aber die Bichose üben diese Bertretung bald bebenso sehr nur in ihrem eigenen Recht ober unter den Ginfluß und der Eingebung des heiligen Geistes aus, als die politischen Wurderträger beneiben theils vollstsümslichen theils autlichen Ursprung ihrer Stellung sich in eine rein aristortatische Machtefugnis verwandelten, und babei nur dem heiligen Beiste Stellung fich in eine rein aristortatische Machtefugnis verwandelten, und babei nur dem heiligen Geist ihrer Staatsinteressen Rechensschaft

Es ift immer wesentlich berfelbe Proces, ber auf bem firchlichen und staatlichen Gebiet vorgeht, wobei

biefelben Grumbibeen und die gleichen Gegenfate ben Einschlag in eine Organisation bilben, in der bas Wesentliche burch bas Bufallige bebingt und gefesselt wird, und in welcher der Eigenthumer als Fremder seines heimanfishauses, ber jum Wissen und herrschen Berechtigte als bienender Laie erscheint.

## 13. Die frandifche Freiheit im Lebneverbande.

Den stusenweisen Glieberungen ber dristlichen hierarchie, in benen bas Spstem ber Kirche sich ausbante, entsprach auf bem weltlichen Gebiet, auf ber Seite bes Staats,
bie sich immer schärfer und künflicher fassenbe Glieberung
ber ständischen Berhältnisse, welche, innersich durchgegen ben
bem spiritualistischen Geist bes Christenthums und äußerlich
bestimmt durch die unabweislich organistrenden Bedingungen
bes Sigentsunst, die Epoche der christlich-romantischen Feubalwelt heraussischen. Die Spoche bes Bendunn, wolch einer
riften historischen Keine in dem Benesicalverhältnis entwidelt hatte, wurde der Spshepuntt einer seiten politischen
midelt hatte, der Spshepuntt einer seiten politischen
und gesellschaftlichen Organisation, in der alle Elemente bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feudum (Feodum) ift nur eine spätrer Bezeichnung für bonfeinm, die ich in den Gaptilatierin noch nicht sindet. Intertögeibungen zwischen feudum und beneficium haben nie weber begrifflich noch sachisch begründet werben fonnen. Bal. A. S. 3. a. a. a. t. ä. die VII. 36. Las Wort seiber, in der Zeitschieft für beutschiefe Necht VII. 36. Las Wort seibe, das mit bem lateiutigen nies im Berindung gekracht wirt, febos ohne Bweife inen urfprünglich germanische Perfeitung bebaupten tann, bezeichnet in den umfassenden Begriffen, die darin zusammenseim, ein Bertrauens Eigenthum, der Arthauffen febr Erwach ein Bertrauens Eigenthum, den Angelichnet wir Bertrauens.

beutschen Nationalwesens ihr organisches und sicheres Gestigs suchten. In der alten Nationalgeit der Germanen hatte der eine Begriff des Eigenthums als die wesenstaft aller Zustände gewirft, und nach seiner Art und seinem Maaß auch die Freiheit der Personen und ihre Nechte sessenstaft aller Zustände gewinkt, und nach seiner Art und seinem Maaß auch die Freiheit der Personen und ihre Nechte sessenständ der Grifflich germanische Wittelalter, bessen ein Eigentslunds wurde, hatte sich auf dem selben Boden der Eigenthumsderhältnisse jedoch in einer weit klünstlicheren Aussalfung und Gruppirung derselben fortentwickelt. Die über den Gegensätzen des Lebens und der Welt brittende Anschaumg der hristlichen Zeit hatte ihren tünstlichen Ressenstand der hornehmlich auch an die Eigenthumsverhältnisse angesnüpft und in dieselben den Keim ihres eigenen Dualismus eingeimpft.

Es entsprach biesem zwischen ben Spalten eines Diesseits und Lenseits simulg eingezwängten Dualismus, daß alle Bormen und Besitsstände der Wirklichteit nur wie übertragene und lehnsweise empfangene Güter in einer Ausgießung bon Oben nach Unten bessssssigen angeschen werden sollten. Das

bem Befiger an einen Rußnießer übertragem wirb. — II. Feud. 3, § 4. Nulla antem investiura debet ei fieri, qui fidellitaten facer ercensat: cum a fidelitate facer ercusat: cum a fidelitate facer promoter in die eine des eines eine die eine eine fidelitate facer promoter dium capitentibus, capitensque tribuendo, in id quod facit proma, et sponte sau parata, ut ait Seneca. — II. Feud. 23, § 2. Hajus autem generis species quaedam est beneficiam illud, quod ex benevolentia ita datur alicui . . . . ad hoc ut ille et sui heredes fideliter domino serviai de promoter de la companya de la comp

biefe Beit beberrichenbe Shitem ber Emanation, in beffen Beift es lag allen Befit und jebe Bewalt auf eine Uebertragung burch einen Soberen gurudguführen, ftrebte auch bie Gigenthumsberhaltniffe auf biefe ibcelle Stufenleiter ber driftlichen Beltanschauung zu erheben. Diefer driftliche Difchftanbounft von Entfagung und Benuf fant eine eigenthumliche Befriedigung und Erhebung bee Gefühle barin, baf bie Menfchbeit nichts aus fich felbft befigen folle, Wenn alles Gigenthum nur als ein übertragener Befit, als ein Lehn ericbien, fo war barin ber transcenbenten lleberichmanglichfeit ber neuen Beltanschauung genuggethan, welche, in bem Stil einer bon ber Erbe jum Simmel entsteigenben Rirchen-Architeftur, auch bie Realitäten bes lebens gern in bem funftvollen und ftufenartigen Auffteigen zu einer ibeellen Spite gliebern und baburch gemiffermagen mit einem Begriff burchgeiftigen wollte.

Dies Streben bilbete bas Fendasspiftem und ben Lehnserband in seinen die gange nachfolgende Weltbewegung entscheidendem Principien aus, worin sich auf ber einen Seite die schwerzsich stige Luft frommer Möhüngigfeit, Hingebung und Selbstentäußerung mit dem behaglichen Gefühl mische, Entstagender und Bestigender augleich zu sein, während auf der andern Seite die Alles in ihr Net hereinziehende Machtiutrigue dies Verhältnis zum Grundspestell ihrer berechnetsten und weitgreisenblem Positionen machte. Das Lehnsberhältnis wurde so sehnsberhältnis wurde so sehnsberhältnis vonte so sehnsberhältnis durch sie sehnsberhältnis und gesellschaftlichen Lebens, das man außersalt bestieben kaum noch ein freies und für sich bestehnbes Grundeigenschum siehen sonte sonten führ nich bestehnbes Grundeigenschum siehen fonte, sondern, wie den Seiten der Großen

bald versucht wurde, solche selbständige Besiter zwang, ihr Gut sir ein von Ienen abhängiges Lehn zu erklären. Es mochte dies nicht selten durch die Anwendung ungesetzlicher und unmoralischer Mittel geschehen sein, wie aus den Berordnungen hervorgeht, welche noch Carl der Große gegen die bei der zwangsweisen Umwandlung freier Giter in Lehnsgüter üblich gewordenen Intriguen erlassen zu utüssen glaubte. 1

Die Bebeutung biefes Berbaltniffes fur Staat unb Befellichaft murbe jeboch machtiger und zwingenber ale alle Befetesbeftimmungen, benn man erfannte es balb auch bon Dben ber ale ein wefentliches Berrichafteprincip, bag Gigenthum und Menfchen in einer gliedweife aneinandergeichloffenen Rette wie Ring an Ring aufgereiht ftanben, um befto wirkfamer bie elettrifchen Strömungen ber Dlacht in aufammenhängenben Schlägen von Oben nach Unten leiten ju fonnen. Es murbe baber ichon unter ben nachften Dachfolgern Carle bee Grofen Gegenftanb ber Berordnung, baf jeber freie Mann nicht unbedingt fur fich beftebe und auf fich allein geftellt fei, fonbern ben feften Unfchluß an einen Bormann (Senior), bem er in Treue verpflichtet, bewahre. Es follte überhaupt Niemand feinen Senior ohne beftimmten und gerechtfertigten Grund wieber verlaffen burfen, woburch bem alle Lebens: und Staatsformen beherrichenben Bafallen-Berhaltniß ber organische Reint eingepflanzt werben follte.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karoli Magni capitul, de expedit, exercitali a. 811. (Pertz Legg. I. 168.) c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Admuntiatio Karoli Calvi a. 847 (Pertz Legg. I. 395), c. 2. Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno se-

Es war eine ibealiftische und materialiftische Anschauung jugleich, welche bies Shitem aufbaute und in Bewegung Diefe fpecififche Organisation bes driftlich-germaniichen Staats wollte bie 3bee ber uneublichen Abbangiafeit und Dienftbarteit biefer Welt, verklart ju Sombolen ber Treue, ber Ebrfurcht, bes Geberfams und ber Liebe, burch alle Theile ber Befellichaft vertreiben, aber fie tonnte biefe tranfcenbeuten Symbole nur auf bem allermateriellften Brumbe aufrichten, indem fie ihnen aus bem berben und creatürlich gwingenben Stoff ber Gigenthumeverhaltniffe ihre Beftalt Auf biefen bie Materie vergeistigenben aber gugleich ben Beift materialifirenben Glementen richtete fich bie Gaule bes Fenbalfhftems wie ein ungeheures Naturgewachs in bie Bobe, indem fie ihre Burgeln tief in die größten und fleinften Berhaltniffe bes Menichenlebens auf bie Beite eines Jahr= taufenbe bin einfenfte.

Die ganze Organisation war ungeachtet ihres so natürlich erscheinenden Einheitsbaues, in dem sie mit überwältigendem Eindruck sich darstellte, doch nur eine unendlich fünstliche Wosait von sarbigen Stiften, die zur Ausstreuung einer mächtigen Isusion zusammengeset und unter dem Lichtpuntt der christlichen Weltüberwindungs-Idee geordnet waren. Rur daburch, daß die wulderbartnen und heterogensten Boranssehungen plößlich ganz allgemein in der Welt zugegeben wurden, hatte der Kendalismus seine neue Zeitschöpfnung zu einer univer-

niorem qualem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiat. —
c. 3. Mandamus etiam, ut nullus homo seniorem suum sine justa ratione dimittat neque alius eum recipiat nisi sicut tempore antecessorum
nostrorum consuctado fuit.

falen erheben tonnen. Denn es fanben babei, burch ein berechnetes Bufammentreffen geiftlicher und weltlicher Motibe, Uebertragungen und Combinationen bon 3been Statt, für welche in ber Beichichte jebe Brude ber Bereinigung gefehlt zu haben ichien. Dabin geborte namentlich bie rein ipeculative Aufstellung, welche bie beutiden Raifer ju Dadfolgern ber romifden Imperatoren machte, in welcher 3bee bie Santformel ber mobernen politischen Belt an bie Spite bes neuen lebensspitems gestellt murbe. Dies beilige romifche Reich beutscher Ration, bas ju biefer Combination nur auf bem Grunde ber driftlichen Bierardie und in Uebereinftimmung mit ben 3meden berfelben hatte auserfeben merben fonnen, eröffnete mit bem beutiden Raifertbron gemiffermaßen ben Reigen ber nenen Lehnsibeen, burch welche bie gange politifche und fociale Belt driftlich reorganifirt merben follte. Das beutiche Raiferthum murbe bas erfte Lebn, burch welches bie neue driftliche Beit an ben Befitftanb ber antifen Welt binanriidte und ibren neuen Berechtigungen bas Sombol ber Beltherrichaft lieb. Diefes moberne Imperium theilte fich aber fofort wieber auf ber Spite ber beiben Schwerter, welche bie Zeitauschauung über ber mittelalterlichen Menfcheit gegudt fab.

Die Rechtsansicht bes Mittelatters, die sich von vorn berein wischen der geistlichen und weltsichen Gemalt nicht entschieden orientiren konnte, hatte an die Erzäßlung der Schangeliums von den beiden Schwertern, welche die Jünger Jest Christi ihrem Herrn und Meister barreichten, ange-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evangel, Luc. XXII. 38. (Nov. Test, ed. Lachmann et Buttmann): οἱ δὲ εἶπαν Κύριε, ἰδοῦ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπαν αὐτοῖς

fnübft, in biefen Sombolen aber erft recht bie Quelle ber Begriffeverwirrung für ein ganges Zeitalter erichloffen. Diefe beiben Schwerter follten bie geiftliche unb weltliche Bewalt berftellen, welche Befus Chriftus, che er auf ben Delberg fdritt und bas Wert ber Erlofung begonnen wurbe, in feine Sand genommen babe. Diefe mbtbifch-fbmbolifche Rechtsanschauung, welche schon im neunten Jahrhundert berbortritt,1 vertiefte nur auf eine unentwirrbare Beife ben Streitpuntt, um ben ce fich babei urfprünglich banbelte. Denn bie bon ber Rirche unablaffig wieberaufgenommene Sauptfrage blieb immer bie; ob bas Sombol ber beiben Schwerter bie gleiche Theilung ber geiftlichen und weltlichen Bewalt, ober ibre burch Befus Chriftus bewirfte Bereinigung im Schoofe ber driftlichen Rirche felbft, zu bebeuten habe. Der Sachfenfpiegel nimmt bie erftere Unficht auf gang naibe unb unmittelbare Beife jum Ausgangspunkt aller feiner principiellen Feftfetungen, inbem er in ber Schwerterlebre nichts weiter ale bie urfprünglich festgeftellte Conberung ber Bewalten erfennen will, burch welche ber Papft auf bem geiftlichen Bebiet, ber Raifer auf bem weltlichen gur Berrichaft eingesett worben.2 Es wird jeboch barin zugleich eine innige

<sup>&#</sup>x27;Ικανόν έστιν, Καλ-έξελθών έπορεύθη κατά το ίθος είς το όρος των Ιλαιών.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diploma donationis monasterio Neuenstadt d. a. 812 (bri Emmingha us Corpus Jur. German. p. 4. N. 9.): Sapientia Del sanctam Ecclesian duobus gladiis munitam atque tutam esse voluit, gladio scilicet spirituali atque materiali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sachsenspiegel I. 1. (herausg, von E. G. homeper): Tvei svert lit got in ertrike to bescermene de Kristenheit. Deme Pavese is gesat dat geistlike, deme Keisere dat werdike. Deme Pa-

Begenseitigseit aufgesaßt, in ber die geistliche und weltliche Gewalt zu ihrer wechselseitigen Unterstützung und Ergänzung ineinanderzugreisen hätten, und diese Anichanung ist es namentlich, welche die eigentlich vollsthümliche Meinung des Mittelastrers wird und als der natürliche Sinn des Zeitasters auch don der Poesse besselsen ausgetragen wird.

Dieser Auffassing hatte zuerst Carl ber Große burch bie überlegene thatsächliche Stellung, welche er zu Kirche und Staat einnahm, die Bahn vergezeichnet, obwohl sehr entschieden nach der Seite hin, daß die weltsiche Berrischer macht, die er unmittelbar auf die Gnade Gottes und beienes wegs auf die Berleihung der Kirche zurückführte, zugleich die Schuse und Bertheibigungsmacht sei, deren die Kirche selbst zu ührer Erhaltung bedürfe. Er hatte in dieser Aufselbst zu ührer Erhaltung bedürfe. Er hatte in dieser Auf-

vese is ok gesat to ridene to beseedener tiet up eneme blanken perde unde de Keiser sal ime den stegerip halden, dur dat de sadel nicht ne winde. Die is de beteknisse, svat deme Pavese widersta, dat he mit geistlikeme rechte nicht gedringen ne mach, dat it de Keiser mit wertlikem rechte dvinge deme Pavese gehorsam to wesene. So sal ok de geistlike gewalt helpen deme wertlikem rechte, of it is bedarf. 1 ©0 fingl Krinmar von Iweier (Kinnefinger. Erfter

Theil. Maneffice Sammlung, von g. D. v. b. Sagen. II. 215): Ein meister der hat uns geslagen

zwei swert, die zwene künige wol mit eren moebten tragen, gemaehet volleklich von hoher kunst, und sint wol vollekomen geliche lank, geliche breit

ze troste und ouch ze helfe der vil edelen kristenheit, sie sint unschedelich unt mugen den getriuwen wol gevromen.

Stole unde swert sint si genennent beide, sie bedurfen niht wan einer scheide u. s. w.

fassung, mit ber er auch seine Herrschaftstitel bezeichnete, 1 ganz genau die saktischen Wottve selbst aufgenommen, durch die der Papst sich getrieben gesehen hatte, das Haupt Carl's jur römischen Imperatorenwürde zu falben.

Das Bapftthum fuchte aber jene Stelle im Evangelium immer entschiedener babin zu versteben, baf Chriftus bie ibm bon feinen Jüngern bargereichten beiben Schwerter gewiffermaßen in feiner Sand einheitlich gusammengefaßt, und baburch feine Rirche zu bem berricbenben und Alles beftimmenben Bereinigungspunkt geiftlicher und weltlicher Bewalt gemacht babe. Mus biefer Deutung leitete bie Rirche ibre Dacht ber, aus ibr felbft beraus auch bie weltliche Bewalt ju berleiben und von biefer Berleihung namentlich bie beutsche Raiferfrone abbaugig ftellen zu wollen. Bu einer beftimmten und flaren Auseinandersetzung über biefen eine gange Welt fvaltenben Streit- und Rechtspunft tam es im gefammten Berlauf biefer Epoche niemals, fonbern es blieb immer principiell wie thatfachlich gleich ungewiß, wie es bamit gehalten werben folle. In biefer Spaltung ber gruubthumlichften Rechtebegriffe bes Zeitalters, in ber bie Grangen amifchen Staat und Rirche ftete buntel und gefährlich blieben, niftete ber bewegenbe Damon ber Epoche, ber ihre innerften Begenfate ju ben geschichtlichen Bestaltungen trieb, und ben nach Innen grabenben Stachel bes Chriftenthums unter ben allfeitigen Biberfprüchen ber Erifteng immer tiefer und nothwenbiger



¹ Capitulare ecclesiasticum a. 789 (Pertz Legg. I. 53): Ego Karolus gratia dei ejusque misericordia donante rex et rector regni Francorum et devotus sanctae ecclesiae defensor humilisque adjutor.

in bas Befen ber mobernen Menschheit verfentte. Diefe zweigesbaltenen und nach entgegengesetten Seiten brangenben Burgeln ber driftlichen Welt bingen mit einem individuellen Beiftes- und Bilbungezuftand gufammen, ber fich bon bem einheitlichen und in fich felbit icopferischen Frieden ber antiten Staaten und Boller wesentlich unterschieb. Die Scholaftit war ber geiftige Einschlag in biefen erften driftlich: politischen Entwidelungsprozen geworben. Go bien bie glangenbe Scheinphilosophie, bie fich an ben Beftaltungegang bes Mittelaltere gleich in feinen erften Unlaufen gur firchlichen und politischen Organisation aubing, und in welcher ber innere Unfrieden biefer Beit fich burch machtige biglettische und logische Conftruttionen einen Anftrich von Ginheit und Große ju geben fuchte. Die alle Beiftesformen beberrichenbe icolaftifche Richtung, bie nur einem mit Begenfaben und Wiberfpruchen überfättigten Bewußtsein entfpringen tonute, mußte bie natürliche Dent- und Beweis : Methobe biefer Epoche werben. Es tant in biefer Methobe barauf au, logifche Formeln fur jeben Ginn und Wiberfinn gu finben, und burch bie eleftrische Reibung zweier Formeln an einander ein brittes Etwas wie fnifternbe Funten, Die jebe beliebige Beftalt bebeuten tonnten, bervorzutreiben. Dies war ber bialektische Grundzug bes Mittelaltere, bem fo oft fälichlich ber einheitliche organische Frieden nachgerübmt morben und bas nur auf einzelnen Rubepuntten pofitive Seiten entwideln tonnte. Nivgend aber ift wirklicher Frieden in biefer Begenfat an Begenfat abreibenben Beit, in ber zwei Pringipien, bie fich bon Grund aus nicht einigen konnen,

bas Bange wie jebe Einzelerifteng zum Rampfplat ihrer unbeimlichen und gefährlichen Berwurfniffe machen.

Der Kampf zwischen bem geistlichen und weltlichen Prinzip, ber alle Lebensformen bebingte, hatte bas Wesen bes Gegensates gewissermen bebingte, hatte bas Wesen ber ganzen Zeit gemacht. Es entfaltete sich dadurch in Staat und Geschlichaft um so reger und ausgreisender die Bielgliederung entgegengelehrter und miteinander ringender Clemente, unter denen das Ständewesen im Kampf nit dem monarchischen Absolutismus die Hantspruppe der Weltbewegung in dieser Zeit wird. Der Begriff der nationalen Breiseit tritt auf die Seite der ständischen Gliederung und wächst mit ihr zu einemundbemselben Prinzip zusammen. Diese ständische Freiheit mehr giedt, angerhalb deren es jest überhaupt leine Freiheit mehr giedt, angerhalb deren es geit überhaupt leine Freiheit mehr giedt, angerhalb etzen es jest überhaupt leine Freiheit mehr giedt, und hiss die zu ihren entscheiden Zielen auf der Beschiedte zu ihren entscheiden Zielen auf der Beschiedte fortbewegen.

Die politisch geschlichaftliche Bebentung, welche ber Kampf bes geistlichen und welftlichen Krinzips in sich schoe hatte schon in breizehnten Jahrhundert durch die alle Entwicklungen besterschende Parteisklung der Guessen und Shibellinen ihren erschöpfeuben und thpischen Ausbruck gesunden. Die ghiellinische Politik, welche in Italien eine neue nationale Einheit auf der Grundlage des National-Kaiserund anstrehe, war auf der weltlichen Seite der Träger und Weder der Freiheits-Ideen geworden, während die Weufen die Perrichaft der Kirche gerade im Gegensch den den individuellen und nationalen Freiheitsbedürstlische des Bollsgeises wollten. Das don der hierarchischen Politik

gegründete heilige römische Reich beutscher Nation hatte aber in seinen neuen Imperatoren zuerst eine Stellung genommen, an der sich die getäusche herrschaftssucht der Kirche brechen mußte, und bei der auch das guessischerbrische Element Leinen günstigen Unhalt für sich ersehen tonnte.

Die beutschen Raifer, an bem bon ben frantischen Ronigen gelegten Bau ber vollsthumlichen Absolutie bewußtvoll fortarbeitenb, fuchen querft auf bem geiftlichen Bebiet bie Rirde, und auf bem meltlichen bie Stanbe, ihrem Dachtwillen untermorbnen, und beibe ale Inftrumente ihrer Serr-Schaftspolitif ju gebranchen. In biefer Bebrangnig reift fich bie neue Ariftofratie, burch ben Bofbienft gefchaffen, von bemfelben in abweichenben und eigene Dadt aussonbernben Stellungen wieber los, und fucht ihren Stütpunft gum Theil wieber auf bem ibr berforen gegangenen Boben ber alten Boltefreiheit und ber nationalen Demofratie ju gewinnen. Bie bie Ariftofratie, gn ihrer Rettung bor bem monarchischen Abfolutismus, lieber wieber in ben Urgrund ber alten Dationalibeen untertaucht und in biefer Stellung auf verfchiebenen Benbepuntten ber Beschichte ein gang oppositionnelles Element entwickelt: fo taucht bie Rirche in berfelben Abmehr in ben Urgrund ber driftlichen 3bee und ber evangelischen Ueberlieferung nieber, und entblößt in ben beiben Schwertern bie pringipiellen Grunbe ber Theofratie und ber firchlichen Alleinherrichaft. Der beutsche Gbibellinismus fpaltet fich balb in faiferliches und ftanbisches Recht, wovon auch bie Bestaltung ber Besetbücher einen merfwürdigen Beleg aufzeigt. Auf ber anbern Geite aber überwirft fich bas guelfifche Parteielement ebenfalls mit fich felbit, inbem es von

ber Aristotratie, welche anfänglich mit Priesterthum und Kirche bieselbe Stellung gegen Staat und Thren getheilt hatte, wieder berlassen und jum Theil so entschieden anissegeben wird, daß in der Resormationszeit der deutsch nicht nur an der Spite der Kollsbewegung, sondern auch als das Haupt der antstatsclissen Sppssition erscheint.

Die ftanbifche Freiheit ftellte in bem Sachfenfpiegel, ben Gife bon Repgow im Anfang bes breigebnten 3abr. hunberts verfaßte, ihr eigentliches Rechtebuch gur gefetlichen Ordnung ber politischen und gesellschaftlichen Berhältniffe Der Cachfenfpiegel nimmt fogleich in feiner rhithmischen Borrebe einen ungemein frischen und freiheitsvollen Anlauf bagu, ben Staat auf fittlichen und rechtlichen Grunbla: gen in ficherer Unterscheibung nub Glieberung feiner Elemente ju gestalten. Er bringt es aber in feinem Tert felbit nur ju einer formaliftifchen Rechtsconftruction, welche auf ber Grunblage ber feubaliftischen Beltanichanung fich lebensvoll und frei zu erheben fucht, und bagu bor Allem einer funftvollen Glieberung ber Stanbesverhaltniffe und Stanbesuntericiebe bebarf. In biefem Ginne wirb aber ber Sachfenfpiegel, bem überbaupt mehr ber Charafter einer bie Beitgefinnung bewegenben Tenbengichrift als eines objectiven Rechtsbuches beimohnt, jum Borfampfer biefes bie Freiheitsibee in fich hereinrettenben ftanbifden Glements. Die Rechtsbucher felbit übernehmen bei biefem großen Rampf, ber um bie innerfte Conftituirung ber gangen Gpoche auf ihren Grundprincipien eröffnet wirb, bie Rolle bes mitftreitenben Barteielemente. Es zeigt fich bies auf eine carafteriftifche Beife in ben Abweichungen, in benen ber Schmabenfpiegel und Sachfenfpiegel, bie fonft in bem unablaugbarften Busammenhange, fast wie zwei verschiebenartige Recenfionen beffelben Grundtertes, fteben, fich auf gemiffen Brincipienpuntten gu einander barftellen. Der in ber Ditte bes breigehnten Jahrhunderts (jebenfalls noch vor bem Jahre 1276) entitanbene Schwabenipiegel, ber bie jungere Aufzeichnung und Faffung ber beutschen Rechtsbeftimmungen aus einem bon bem bierardifchen Shitem reflectirten Befichtspunft ift, unternimmt es baber auch fogleich, bas Grundprincip ber beiben Schwerter mefentlich nach ber clericalen Auffaffung umgubiegen. Die in Form eines Bebets gehaltene Borrebe jum Schmabenfpiegel, bie im Gegenfat ju bem ichwungvollen weltfreien Ginleitungegebicht bee Sachfenspiegels burch ihre gange Tonart ben Antor geiftlichen Stanbes verrath, fteuert abfichtlich genng fofort auf bie Pointe los, bie weltliche Bewalt als aus ber Berleihung bes Babites entfloffen barguftellen.1 In biefer wunderbaren Controverfe, in ber es fich um bas gange Shitem banbelt, tritt bas Raiferrecht aus bem allgemeinen Grundtert ber beutschen Rechtsbücher mit ber britten Schwenfung bervor, ben Raifer auf ber ausichlieklichen Grundlage bes weltlichen Brincips ale ben bochften und gang unbebingten Trager bee

<sup>1</sup> Das Lanbrecht bes Schwabenspiegels (herausgegb. von B. Badernagel) Born. 70. Sit nu got des frides fürste heize, so liez er zwei swert hie af erderiche, do er ze himel fuor, ze schirme der kristenheit. din lêch got Sant Pêter beidiu, daz eine mit geistlichem gerihte, unde daz ander mit werillichem gerihte. Das wertliche swert des gerihtes, daz lihet der papst dem keiser. das geistliche ist dem phobest gesezet, daz er då mit rilke.

Rechts und ber Rechtsibee felbft binguftellen.1 Dies Raiferrecht, beffen Abfaffung ohne Zweifel ben letten 3abrgebnten bes breigebnten Jahrbunberts angebort,2 ftellte fich für bas Princip bes einheitlichen und ausschlieglichen Ronigthums mit einer Auffaffung in bie Schrauten, welche in bem Raifer, gang unmittelbar und mit völliger Umgehung ber papftlichen Inftang, ben eigentlichen Statthalter Gottes und ben Bertreter feiner Dacht auf Erben gum Schirm ber Menfchen behaupten will.3 Es wird bies in biefem rohaliftischen Rechtstert mit einer gemiffen Feierlichkeit und 3nbrunft ansgebrückt, wie bie weltliche Dacht bes bentichen Raiferthums ber Universalbegriff fei, an ben bas Imperium ber mobernen Welt übergegangen, und ans bem gngleich alles Recht und alle Freiheit feinen Urfprung nimmt. Wenn man bie turgen 3mifcbenraume ermift, in benen Gachfenfpiegel. Schwabenfpiegel und Raiferrecht mit ihren verfcbiebenen Saffungen berfelben Begriffe nur anseinanberliegen founen, fo erfieht man barans zugleich, wie rasch biefer Rampf um bas entscheibenbe Weltprincip fich im breigehnten

<sup>1</sup> Bruno Silbebrand befänft in ber Borrete (E. XIII.) u ber Ausgade von Endem ann: Das Aepferrecht nach ber Sandichrift von 1372 (Caffet 1846) mit sehr schagenden Gründen bie Anficht Eichporn's (Ceutific Staats und Rechtsgeschichte, 4. Ausg. I. 329), der in dem Kaiserrecht nicht als eine fürzre und freiere Bearbeitung bes Schwoderufziegels sehen will.

<sup>2</sup> Endemann feste die Absaffung des Urtertes ziemlich bestimmt unter Rubolph von Sabsburg um bas Jahr 1280. Bgl. Silbebrand a. a. S. XIII.

<sup>3</sup> Raiserrecht IV. 8. (Ausg. von Endemann): Got ist daz riche, un der mensche ist gotes, und der keiser sitzet an gotes stat dez menschen schirmer.

Jahrhundert gufammenbräugte und balb von biefer, balb von jeuer Seite bas Shftem einheitlich gu formen fuchte.

Das Shitem ber ftaubifchen Glieberung übermuchs aber mit unabweislicher Gewalt bie fich gegeneinanber tehrenben Spiten biefer Rechte - und Berrichaftebegriffe, bie burch ihren eigenen Rampf feine reine Entscheibung berausforbern fonnten. Das enticheibenbe Bewicht murbe burch bas fünftlich ausweichenbe Shitem ber ftanbifchen Freiheit bon ben Spigen meg in bie Mitte und Breite bes beutschen Nationallebens verlegt. Durch biefe jogen fich bie fuftematifch gefagten Stanbes-Abftufungen als felbitfraftige Botengen bin, welche ihre Stellungen als Ansbruck ihrer politifden und materiellen Berechtigungen behaupteten und baburch eine fünftliche Scheidung in bas Bange, aber augleich eine Milberung in bie Wegenfage nach Oben wie nach Unten, brachten. Der Freiheitsbegriff gliebert fich jum Stanbesbegriff und bringt bie Freien in verschiebene Rlaffen, in benen, mas in berfelben Burgel ber Erifteng aufammenbangt, boch balb wie burch eine gange Belt gefchieben bon einanber liegt.

## 14. Der Berrenftand ber bentiden Ration.

Die Rechtsbieder bes breizehnten Sahrhunberts laffen ben jum ftanbifden Spliem gufammengefaften Freiheitsbegriff in ber Treitfalfentheilung sich aufftellen, bie in ber erften Reiche bie Höchstelfreien oder Semperfreien, in ber zweiten bie Mittelfreien ober fchöffenbaren Leute und in ber britten bie freien Lanbfaffen, als bie rechtlich begrünbeten Stufen ber Nation bezeichnet.

Auf ber ersten Stelle erscheinen bie Höchstfreien ober Semperfreien (ingenni), welche nach ber Beziechnung bes Schwabenspiegels bie freien herren als Bursten find, welche andere Freie zu ihren Mannen haben. Se wird baburch bie Basis bezichnet, auf welcher ber jegenannte

S Com abenfpieget (Wadtennaget) 2. Von vrien linten. Wir zelen drier hande vrien. der nietzent eine sempervrien: das zint die vrien herren als fürsten unde die ander vrien ze man idant. So beitent die andern miter vrien: dar sind die, die der holen vrien man ist. Die dritten vrien lantaneen, die gedren die da vri sint. der tät jeglicher sin sunder reht, als wir her nach vol bescheiden. — Der Cahfenfpieget III. 45. (Pomeper) neunt Vorsten, vrie herren und seependame lide, die er im Wedrgefd umb der Buffen und frein fer einem Golgenicht geeft merben. Baf Cahfenfpi. I. 2.

Die Untwandfung bes aristokratischen Unts in geschlechtswichsigen Stand hatte auf bem Wege, ben die Grafen und Herzige beschritten, die Bedeutung historischer Hatlachen sie in ich Erzige beschritten, die Bedeutung historischer Hatlachen sie in mit diesem Raunen bezeichneter Geschlechtsabel geworden, wogu die Ausställung ber alten Ganversassung ber Untstehen Schritt erleichterte. Die Erblichnachung ber Untstehe wechte und Benesitzigstier hatte der Personlichsteit, in der beite zur glüdsichen Stunde zusammengeschssen werde, in ber dieses und Gigenspunsssphäre geschaffen, in der me gebietenden Willen auch eine ganze davon abhängige Bewölferung geneusbertand. Die Rechts-



<sup>1</sup> Principes, Optimates, Proceres, Primores, Primates, Primi, Praesules find bie gangbarften bei ben Gyreniften vorfommenden Bezeichnungen bes herrenflandes. Bgl. Sternberg Des beutschen Bolles Staats und Rechtsgesch. S. 126.

inftang, welche ber Graf bis babin unter feinem Amtetitel ausmuben gehabt, und bie feitbem wie burch einen naturlichen Brocek mit bem Territorium jufammengemachfen mar. machte er jest ale Berr biefes Bebiete über alle auf bemfelben feghaften Seelen geltenb. Das Grafenthum bilbete fich auf biefem Wege querft jum Berrenftand ans, und ging, wo ber Grafensprengel zugleich als unmittelbares Reichelebn baftanb, leicht in bas Fürftenthum über, obwohl ber Fürftentitel ale folder nicht vor bem vierzehnten 3ahrbunbert geführt wurde. Dagegen fteigerte fich ber Graf icon im zwölften Jahrhundert zum Landgrafen (comes provincialis, landgravius), und beschritt unter biefer Raugbezeichnung eine nene Stufe, bie fich immer felbftanbiger abfcblok, und auch von ben noch über ihr fteben gebliebenen Reichsgewalten fich frei abzuheben wußte. In lantesbobeitlicher Stellung ragten querft bie Lanbgrafen bon Thus ringen und Seffen berbor, benen bie Burggrafen bon Rürnberg und Magbeburg in berfelben Rangfinfe und nur mit ber befonbern Begiebung auf ben von ihnen geführten Dberbefehl fiber einen feften Rriegeplats, entfprachen.1 Diefe Berren maren bann Reichoftante und Lanbesberren (domini terrae) jugleich, mit welcher letteren Bezeichnung icon

<sup>1</sup> Peter de Andlo de imperio Romano Germanico I. 16. füḥrt del bri illustres comites provinciales qui vulgo Landgravi appellantur an: 1. Landgravius Thuringiae, 2. Landgrav. Hessiae, 3. Landgrav. Alsaniae, 4. Landgrav. Lichtenburgensis. 2lf bir vier Burggrafen nennt er 1. Burggravius Nürnbergensis, 2. Burggr. Magdeburgensis, 3. Burggr. Stromburgensis, 4. Burggr. diineck.

Raifer Friedrich II. in bem Privilegium von 1232 bie neuerstandene Fürstengewalt zur festen Anerkennung bringt.1

Der Fürstennamen brückt in ber Fendalwelt, aus ber er nen und eigenthsimilich emportaucht, zudörberst nur den ersten Rang im Lehnwerhältnis aus, welcher sich varburch bestimmt, daß diese here keinen anderen Lehnsempfänger vor sich haben, soudern als die Ersten in dieser Reise der Uebertragungen unmittelbar vom Reich beschut sind, in welcher Reichsummittelbarteit das Wesen des Fürsten (des Verdersten, Ersten am Lehn) dem Wort und der Seichung nach sich zurest bestichen. Erstender. Es ist dies im Ansehrnd der Rechtschicher die Fahnlehnbarteit der ersten Geschlechter, dem der Kaifer belehnt die vollsichen Großen unter Ensfalung der Reichsslähne, während er die geststießen Fürsten mit dem

<sup>1</sup> Frideric. II. Constitutio de juribns principum secularium a. 1232 (bri Schmauss Corpus Jur. publ. p. 4.) Bgl. Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgesch. 4. Ausg. II. §, 247.

<sup>2</sup> Sahfenfpiegel (Semtger) III. 58. Dies rikes vorsten ne rolen nenen leien to herren hebben, wen den koning. It nis nen vanlen, dar die man af moge des rikes vorste wesen, he ne untrat von deme koninge. Svat so en ander man vor yme untreit, dar nis iene die vorderste an me lene nicht, went it en ander vor yme untreit, dar nis iene die ne mehe des rikes vorste dar af nicht sin. — Seft beutlich giebt or Schwabenspiegel bir feubalisticher libersfesung an, verlör ber alten Solfswürte best princeps jest burch bad Wort äuch verlörber alten Solfswürte kest princeps ist burch bad Wort äufen fürst, inhem er (wenigsfend in späteren Dauthörsfren) bei CXI. hinjussigit — so man spriechte princeps das spicket in titseh ein fürst, wan princeps ist als vil gesprochen Der vordrest empfahet, wenne ein man danue ein leten eursphate von einem der es vor im hat empfangen. der heisset nit der vorderste an dem lehen und mag nit geheissen princeps ein fürste. Bgl. bir brischenn Lesarten ber Dambschriften bei Wanternaard a. a. D. S. 108.

Scepter belebut.1 Die Grafichaften ordnen fich bann nach biefem neuen Berrichaftsbegriff bes Jahnlehns in verfcbiebene Stellungen, und werben, wo fie aus ber erften Sanb bes Ronige empfangen fint, ein reichennmittelbares Terris torium, in welchem ber Reim ber Couverainetat fich ausmachft, mabrent andere Gebietefprengel biefer Urt, welche ber erfte und baburch fürftliche Lebusempfanger burch einen Grafen ale feinen Stellvertreter permalten laft, nach ber Bezeichnung ber Rechtsbiider unr noch ale Schultbeiftbumer Diefem Bicegrafen, ber in ben nach ber Centerscheinen.2 eintheilung organifirten Gegenben auch ber Centgraf beißt, murbe bon bem Trager bes Fabulebus, ju bem bie Graffchaft gehorte, auch bie Berichtsbarfeit verlieben, bie aber auch bon biefem Berren balb nicht mehr berfonlich ausgeübt, fontern einem augestellten Richter gur Berfehung übertragen wurde. Das Bannrecht fonnte aber nur bon bem Ronig unmittelbar verlieben werben, obwohl es von bem-



<sup>1</sup> Sadfenfpieget (βemeyer) III. 60. Die keiser liet alle geitlik vorsten len mit deme seeptre, alle wertlike vanlen liet he mit vanen. — Εdiwabinfpieget (Wadfrunget) III. Der keiser sol liten allen geistlichen fürsten ihr reht mit dem cepter, unde allen wertlichen fürsten mit dem vanen.

<sup>2 @</sup>aφfenfpiegef (βemrert) III. 52. An die vierden hant nenden nen len komen, dat geriette si over das unde over hant, wen seuthteidum allene in der gradsen, derneh dat nen riehtze ne mach echt ding hebben ane seutheiten; wenne klaget man over den riehtere, he sal antwerden vor deme seutheiten, wen die seuthteite is riehter siner seutt; als is die palenzgreve over den keiser, unde die burelgreve over den macgreven.

selben auch nicht zu verweigern war. Dieser Bann wurde jedoch, wie es im Sachsenspiegel heißt, ohne Mannschaft vertieben, weil die Herfolge selbst, die dem Goultbeisthum gebührte, nur eine beschränfte sein tonnte, und die heerbannsplicht ber fürstlichen Gewaltträger davon eigenthumilich gesondert blieb.

Much auf biefen neuen Soben ber driftlich-germanischen Befellicaft gab es Blud und Unglud. Gingelnen graflichen Berren mochte es nicht gelingen, entweber mehrere Graffcaften ju einem umfaffenben Territorinm ju vereinigen und baburch Aufpruch auf höhere Machtitellung zu erwerben, ober burch befoubere perfouliche Dieufte ber faiferlichen Reichsorganifation größeren Befit und Rang abzugewinnen. Bei biefen nieberen Grafen tam es mefeutlich auf bie Berfon an, von ber fie ibre Graffchaft jum lebu empfangen hatten, woburch auch bie Stufe ihrer perfoulichen Unterordnung bedingt fein mußte. Wenn ihnen ber Raifer ihre Graffchaft verlieben batte, fo war ihr Befigftant baburch bon born berein in eine ausgezeichnetere Ausnahmeftellung bineingehoben, in ber fich leicht weitere Bortheile aufesten. Es bilbeten fich auf biefem Wege gang für fich erlauchte Stellungen ane, obwohl fie unter ben ueuen Gurften felbit in untergeordneter Geltung ftauben.2

<sup>1</sup> Sachfenspieget (henteper) III, 64. Koninges ban ne mut nieman lien wen die koning selve. Die koning ne mach mit rechte nicht weigeren den ban to liene, deme it gerichte gelegen is. Ban liet man ane mansen. Bgl. Cichhorn beutiche Staats- und Rechtspifch I. 8, 290.

<sup>2</sup> Peter de Andlo I. 16. führt ale vier erlauchte Grafen biefer Art bie herren von Riel, Schwarzburg, Cleve und Sa-

Bichtig war aber auch allgemach bie Teitstellung ber ariftofratifchen Befchlechternamen geworben. Die Brafen hatten fich ihre Ramen aufänglich nach bem Ban gegeben, ber ihren Amtefprengel bilbete. Durch ben beidriebenen Procef, in bem aus Umt Gefchlecht gemacht wurbe, batte fich auf biesem Territorium allmählig auch ein Hauptgut berausgeboben, auf bem fich ber neue grafliche Berrichaftes begriff vernebinlich zu concentriren begann und von beffen Bezeichnung ber Graf bann auch am liebsten feinen eigenen Ramen fich übertrug. Diefe Bezeichnung murbe ber Saubturfprung ber nenen ariftefratifden Beichlechternamen, bie fich zu Unfang feineswege regelmäßig mit bem Beifat bee Grafentitele ichmudten, fonbern benfelben bei ber Begrunbung ihres zu eigenem Recht fich nieberlaffenben Beichlechts gemiffermaßen noch mit bem Abelebegriff felbft gufammenfallen ließen. Biele unter ihnen namiten fich guerft nur freie Berren, Barone (liberi domini, liberi barones), auch Dhnaften, und fugten biefe reine Ctanbeebezeichnung ihren Ramen bei, welche burch bas Ableitungswort bon an bas ben ihnen befeffene But fich gefnüpft batten. Cpater, ale ber Unterschied zwischen hohem und nieberem Abel fich fcon fpecififder auszubilben begann, nahmen biefe Dhnaftenfamilien oft ben Grafentitel wieber an fich gurud, unb jogen ibn aus ber bem ursprünglichen gräflichen Territorium anhaftenben Berechtigung bon neuem berber. Es gefchah



vonen auf. Auf berfelben Stufe mit ihnen neunt er vier besondere ebefe Barone (nobilissimi barones): bie herren von Limpurg, von Douß genannt von Rar, von Befterburg, von Albewalo.

bies vernehmlich, seitbem bie geringeren und minter herrschaftlichen Grumbsessper als Glieber bes Abelsstanbes selbst unbebenflich anerkannt wurden und baburch biesen Stanb in verschiebene Stuffen zerlegten.

Eigentlich waren unr biefe Stanbesberren, welche namentlich burch bas Fahnlehn an bie Spite ber Ration geftellt worben, bie wirflichen Trager bes Abels ober besienigen Stanbes, ber als folder alle übrigen freien Stanbe überraate und gnerft ausichlieflich im Befite einer Stanbeshobeit fich befant. Diefer Sobeit legen bie Rechtsbiicher bie pringipiell bezeichnenbe Eigenschaft ber Cemperfreibeit bei, bie um ein berborbener Andbrud fur bie Genbbarfreiheit ift, bas beißt: fur bie bem Stanbe einwohnenbe Fahigfeit, fowohl felbft einen Cent (Chnobus) abhalten gu fonnen, ale auch auf bem Sent bee Raifere, bem Reichstag, in Ausübung ber Reichsftanbichaft, ericeinen gu burfen. Durch biefen Doppelbefit ber Gigenhobeit und ber Reichsftanbichaft fpannte ber beutsche Abel auf biefer Sobe ber nationalen Stanbesitufe feine Stellung fo umfaffent aus, bak er nach Unten und nach Oben gleich machtig ericbien, und bem Bolfe ein ebenfo wichtiger gebietenber Berr, wie bem Raifer und Reich ein bei allen Angelegenheiten balb ummgänglich mitwirfenber Unterthan murbe. Der Abel bezeichnete bann auf biefem Bipfel feiner Stellung jugleich bie eigentliche Berrs ichaftefphäre ber beutschen Nation, bie auch ihren König nur aus biefem Stante ber Semperfreien ermablen ließ.1



<sup>1</sup> Schmabenfpiegel (Badernagel) 103. Die fürsten sullen kiesen einen kunie der ein vrier herre st, also vri daz sin vater unde

Diefe eigenthumliche Stanbeshobeit mar bas Brobuft jener Begriffeverauberung bon Freiheit und Chre geworben. burch welche ber Beginn bes Mittelalters fich bezeichnete, und bie bis zur Abftromung beffelben gegen Enbe bes funfgehnten Jahrhunderts auf bie gefellschaftlichen und politischen Berhältniffe ber beutiden Ration ben eigentlich geftaltenben Einflug übte. Diefe Beranberung beftand barin, bag Freibeit und Ebre nicht mehr in ibrer natürlichen Rulle aus bem Urquell bes Bolfemefens felbft und aus ber Ditte ber Nationalität geschöpft murben, fonbern baf fie fich in fünftliche Ableitungebegriffe verwandelt batten, Die ihre eigentliden Berechtigungen nur aus bem Glang bes Sofwefens gieben wollten. Die 3bee bes Mittelaltere murbe überhaupt bie, ben Begriff ber Ehre in bie Abhängigfeit gn feten, und bie höchste Freiheit in ber glaugenbiten Form ber Unterwerfung ju fuchen. Bas man befag und mas man mar, mußte aus einer boberen Machtvollfommenbeit übertragen fein, wenn es ber Berfou bie Beihe und bie Rraft geben follte, beren bas gange Reitalter auf feinem anberen Wege theilhaftig werben ju fonnen glaubte.

Die Lesnsibee ber Uebertragung, welche bas eigentliche drifflich-germanische Prinzip ist, war bie Religion, bas Parthos, bie Kunst und bie Wisseuschaft, bie Intrigue und ber Eggesmus biefer Zeit geworben. Wie bie Frommen ihre



sin muoter vri gewesen sint. — © affenfpieget (homeper) III. 54.

5. 3. Lamen man noch meselseken man, noch den die in des pauses ban mit rechte komen is, den ne mut man nicht to koninge kiesen. Die koning sal wesen vri unde echt geboren, so dat he sin recht ok behalden hebben.

Süter in den Schooß der Kirche hintrugen, um sie von biefer lieber als Benefiz jurückzuempfangen, statt sie langer ans eigenem Necht und Besit zu haben, so legten die Ehrseizigen ihr Eigenthum an den Sthen des Throus nieder, um es als Jahnlehn von der Gnade des Kaisers wiederzubeziehen, und damit wohl zugleich die Shrenstaffel eines Holden den einfamen Besitzer seines freieigenen Allods bieher vergebens zu Haufe gedangt hate, beschreiten zu können. Die Zeit sichte ihre ibeelle Bertiefung in biefer äußeren kuntvollen Gliederung, an der in Kirche und Staat gleichmäßig und mit derselben Einheitspolitit gebant wurde, und welche ans der christlichen Kirche nichts als hierarchisch formirten Priesterstand machte, wie aus dem christlich-germmischen Staat zusest nichts als den Mechanismus der ineinanderzeselegten corporativen Verbände.

Die Hofreichsämter waren ber start sassen klit in bieser neuen Bildung ber denschen Gesclisschaft geweien, und in ihrer buntschisserden Geschlischaft geweien, und Riederschlag der Antionasseries burch die Antissium der Verlagen der Antissium der Antissiu

ichaften gefnüpft, und werben obne 3meifel im Lauf bes elften Jahrhunderte in biefen Gefchlechtern erblich.1 Die wirfliche Ausübung bes Dienftes gefchah von Seiten biefer boben Burbentrager nur bei befonbere feierlichen Gelegenbeiten, mabrent berfelbe bon anbern bagu beftimmten Sofbeamten regelmäßig verseben wurde, bie jum Theil benfelben Titel jedoch mit ber Unterscheibung führten, bag ber eigentliche Burbeninhaber bas Brabitat bes Ergamtes.2 welches burch biefe Borfaufplbe bie urfprüngliche und bochfte Berechtigung bagu anzeigt, für fich empfing. Diefe vier Oberhofamter, burch welche fich bie reichsunmittelbare Sobeit an ben erften Stufen bee Raiferthrone in ber nachiten Begiebung au bemfelben vertrat, hatten ihre Sombole ben rein materiellen Bedürfniffen bes Sofftagte auf eine nicht befonbere finnige Beife entnommen. Es haubelte fich babei um bes Raifers Tafel, Reller, Stall und Gemacher, in beren Bebienung und Beforgung bie erften bentichen Lanbesbobeiten fich theilten, um ber Grundibee ber Cpoche, bie Dienftbarteit und Berrichaft nur in benfelben Burgeln bangent ergriff, Rechnung zu tragen. Das fo prachtvoll und feierlich vollzogene Rronungefest Otto's bee Groken ju Machen (936) wirb gewöhnlich als ber erfte Bilbungsmoment biefer Ergamter betrachtet. Es geschah im Drange biefer Bulbigung wie bon felbft, bag bie erften Reichofürften bie neu aufgebenbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Günberobe fämmtliche Berfe S. 385 figb. (nach biefer Ausführung unter Otto's II. ober III. Regierung).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erg — (aus archi, agzi gufammengezogen) faßt bie urfprüngsliche Bebeutung feines Sauptwortes in gesteigerter Potenz auf. Bgl. Bachter Glossarium germanicum p. 394.

Majeftat mit ihren Dieuften gu umgeben ftrebten. Der Bergog Gifelbert bon lothringen entnahm aus bem Umftanb, bag Machen feinem Bebiet angeborte, Die Beranlaffung, für bie bauslichen und wirthschaftlichen Ginrichtungen bes Feftes Sorge ju tragen, woburch bas Ergfammerer-Amt fich bier vorbilbete. Bergog Cberhard von Franfen leitete bie Tafel und ftand bem Dienft berfelben bor, worin man ben Reim bes Erstruchfeffes (Archi-Dapifer, althochbeutich druhsazo, ber bie Schuffel binfett) erblidt. Den Schenfen ftanb Bergog hermann bon Schwaben bor, und führte baburch bas Amt bes Erzichenten (Archi-Pincerna) in bie Sofhaltung ein, mabrent Bergog Arnulf von Baiern an ber Spite bes Ritterftanbes zum Theil mit ben Dienftverrichtungen, bie fpater in bem Ant bes Erzmarschalls (Archi-Marchalkus) bereinigt wurden, ericbien und bas Aufschlagen bes Lagers anordnete.1 Wenn man bei biefen Bochbieuften ben Bergog ber fachfifden Laubichaft fehlen fieht, fo batte bies teinen anbern Grund, als weil Otto felbft, ben man fronte, biefer Bergog mar.

Es blieb jeboch noch zufällige und indibibuelle Bahl,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Witichindus Corbej, annal. (Meibom Scriptores R. G. I. 64.3).
1. 2. Divina deinde laude dita descendebat rex ad palatium et accedens ad mensam marmoream regio apparatu ornatam resedit cum pontificibus et omni populo. Duces vero ministrabant, Lottariorum acx Gischerturs, ad cujus potestatem loues ille pertinchat, comnia procurabat, Evertardus mensae pracerat, Herimanuus Franco pincernis, Arnulfus equestri ordini et eligendis locandisque eastris pracerat. Sgf. C. N. Nrajet Geifajúgic bet Deuticjen II. 597, ber jécoch bie Ausbibliung ber Crajmiter in biefer Scene [don au befinimut anniumat. Genfo Eulem Gefajúgic beð butligen Solis VI. 405. 6315 VI. 405.

welches biefer Aemter gerabe fich Jeber erfab, ba fie erft fpater mit bestimmten Fürftenthumern wie organisch verbunben ericheinen. Um funfzig Jahre nach jenem Erönungsfefte, ale ber pruntfüchtig ichwarmerische Otto III. fein Ofterfest befonbers feierlich zu Queblinburg beging (985), theilen fich bie Bergoge in folder Beife in biefe Memter, bag ber Berjog Beinrich von Babern fich mit bem Tafelbienft betraut, Bergog Rourab von Schwaben bie Aufwartung in bes Ronigs Gemächern übernimmt, während Bergog Begel von Rärnthen ben Reller und ber Bergog Bernhard bon Cachfen ben Marftall verfiebt.1 Allmablig bilbeten fich biefe Stellungen fo feft, bag bas Ergtruchfegant unn ju Erb und Eigenthum an ben frantifch-rheinischen Bfalgarafen fiel, bas Marichallamt ebenfo an ben Bergog bon Sachfen und bas Aut bes Rämmerere an ben Marfgrafen bon Branbenburg, mabrenb ber Ronig bon Bohmen in bas Ergamt bee Schenfen eintrat.2 Die Erzwürde Baberns, welches bas Schenkenamt borber befeffen, war in bie Dienftmannenftelle ber Pfalg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dithmar episcop. Merseburg, chronic, l. IV. (bri Leibnitz Scriptor, Rer, Brunsvic, V, 349.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der gevößnischen Annahme nach gad Kaiser Kriedrich I. die Arzischenkenwürde an Böhmen, damit der von ihm net ernannte König an feierlichen Zagen gleich den überigen deutlichen Perzögen ein Amt zu verrichten bade. Dies bonnte jedoch nur daburch undigsich geworden sein, weil, nachden die Pfalz durch den Thistungsbertrag über die wittelschaftischen Bestigungen (1285) dem Perzog Ludwig zugefallen war, bertiefte nicht zwie Erzischen errichten fonnte. Was dei den Aufrimmen zulässig war, fonnte schon der Schaften der Gegenerichtung nach dei den Erzischer nicht ausschüften erscheiden. Bal. Wannert Geschiede dapernst L. 276.

graficaft bei Mhein aufgegangen, als biefe an ben Bergog Lubwig von Baiern gefommen war.

Bu ben Ergamtern bes Reiche fann in gewiffem Betracht auch bie Erzfauglerwürde gerechnet werben, bie aber bon bornberein einen regelmäßigen Beichaftecharafter batte und namentlich in ber oberen Leitung ber Softangelei und aller babin einschlagenden Angelegenheiten bestant. Der Ergfangler (Archi-Cancellarius), beffen eigentliche Beichafte balb ber Bicefangler verwaltete, bilbete bie Bermittelunge-Inftang zwischen ben Rechtsparteien und bem Ronig, an welchen unr burch ihn bie anhängig gemachten Rlagefachen gelangen fonnten, wie er auch ber Borftant bes geheimen Staaterathe mar, beffen fich ber Konig in ben Regierunge: geschäften gur Beibulfe bebiente. Er verfafte bie Reichetagsabichiebe und beauffichtigte bie Faffung aller Schriften und Schreiben, welche bas Oberhaupt bes Reiche in feinem Ramen ergeben ließ. Es war gnborberft ber literarifche Bilbungeguftand ber Beiftlichen, welcher fie vorzugeweise gu einer berartigen Stellung berufen fein ließ, Die fich für Dentichland balb mit bem Stuhl bes Ergbischofe bon Maing, welcher ber Erzfangler bes beiligen römischen Reiche murbe, verbant, mabrent ber Erzbifchof von Coln fich vorzugemeife bie Ergfanglerwürde für Italien beimaaf, und ber Ergbifchof bon Trier, ber von Alters ber bas Primat in Gallien behauptete, am Sofe ber lotharingischen Fürsten fich in bem Ergfangleramt feftgefett batte.1



Mascov De originibus officiorum aulicorum S. R. Imperii § 18. Bgf, Reinecke de Voss IV, 11.

Bie bie Ergainter ben eigentlichen Ausfluß ber Lanbeshoheit aus ber höchsten faiferlichen Majestät in symbolischen Formen barftellen, fo wird bann auch biefe Majeftat wieber aus biefen Strablen, in bie fie fich getheilt bat, gemiffermaken gebilbet und gufammengefett, indem fich an biefe landeshohen Menter balb bie Rur (Kore, Bahl) ober bas Recht ber Raiferwahl aufnüpft. Diefe Bahl - Berechtigung ber Aurfürften wird im Cachfenfpiegel ausbrudlich mit ber ihren Sofamtern einwohnenben Rraft und Bebeutung in Berbindung gefett.1 Noch bestimmter leitet Albert von Stabe biefe Rur ale ein ben Ergamtern anhaftenbee Recht von benfelben ab, indem er fagt, baf ber Bfalgaraf mable, weil er Truchfeg, ber Bergog von Sachfen, weil er Marfchall, und ber Markaraf von Brandenburg, weil er Kammerer fei.2 Das Recht biefer Wahlfürsten befestigte fich jeboch erft allmählig in feiner ausschließlichen Rraft, ba jebenfalle noch im elften Jahrhundert, bei ber Babl Ronrad's II. (1024),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alberti Stadensis abb. Chronicon (bri Kulpis und Schilter. Scriptt. Rer. German. p. 312.)

ber gejanunte bentiche Herrenstand mitwirfend erschien, und auch Albert von Stade, der in der Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts schrieb, den unmittelbaren Antheil der übrigen Fürsten bei der Kaiserwahl erwähnt. Der Sachenphiegel nud der Schwabenspiegel führen übereinstimmend schon sieden Kursirten auf, und zwar, wie das letzter Rechtsbuch sich auskriftet, der Pfassenstierten und dier Latenstrete, den unstendet, der erste Schwabenspiegel fahren über Kurz zuerspielt wird. Der Schwabenspiegel fäßt sich dei dieser Betegendeit sich in eine Ansteinanderschung über das Berhältuss der Matzielt sich und der Kurz wertspielt wird, der Schwabenspiegel fäßt sich bei dieser Gelegenheit sich in eine Ansteinanderschung über das Berhältuss der Kurzielt zur Minorität ein, und bemertt, daß die Aghl der Fürstein darum ungerade geset werden, damit, wie dies bei der Bahl recht sei, die Minderheit der Mehrheit sossen fogen könne.

3um Reichsgrundgeset wurde bie Bestimmung und Gie-

<sup>1</sup> Schwaben (piegel (Badernagel) 110. Den kunic sullen dri phasen fürsten unde vier leien fürsten kiesen. Der biseliof von Menze ist kanzler ze diutschen landen; der håt die êrsten stimme an der kür. Der bischof von Triere ist kanzler über daz künierich Arel; der båt die andern stimme an der kiir. Der bischof von Kollen der ist kanzler te Lamparten, unde hat die dritten stimme an der kür. Daz sind driu fürsten ampt; diu hoerent ze der kür. Under den leien fürsten sô hât der phalenzgrave von Rine die êrsten stimme an der kür; der ist des riches trubsaeze, unde er sol dem künige die êrsten seüzel tragen. Der herzoge von Sahsen hat die andern stimme an der kür under den leien; der ist des küniges marschale, unde sol dem künige sin swert tragen. Der maregrave von Brandenbure der hat die dritten stimme an der kur, unde ist des riches kamerer, unde soll dem künige wazer geben. Der herzoge von Beiern hat die vierden stimme an der kür, unde ist des riches schenke, unde sol dem künige den êrsten beeher tragen.

bengahl ber Rurfürften jeboch erft burch bie golbene Bulle (1356) erhoben, bie angleich bie ichwantenbe Annahme binfichtlich ber fiebenten Aurftimme, an beren Stelle ber Schmabenfpiegel ben Bergog bon Babern, ber Cachfenfpiegel aber ben Konig von Bohmen nennt, babin enticheibet, bag Babern aang ausgeschloffen, Bobmen aber mit biefer fiebenten Surftimme entichieben betraut murbe.1 Wie Bavern, bas machtvollste, geordnetste und angesehenfte unter ben alten bentfcen Nationalberzogthümern, seiner Kurwürde verlustig geben fonnte, wurde nicht zu erflaren fein, wenn nicht bie ftattgefundene Treunung gwifchen Bfalg und Babern, burch welche bie baverifche Bergogewurde auf beibe lanbichaften gleichzeitig verlegt worben war, auch ben Befit ber Aurftimme berührt und biefelbe ausschließlich auf bie Pfalg, ohne bag Babern als foldes eine eigenthümliche Aurwurde fortführte, beschräuft batte.2 Dies Berbaltniß fonnte aber eigentlich nie als feft geordnet gelten. Babern und Pfalz übertrugen fich bon Beit zu Beit wieber gegenseitig Rur= und Erzwürbe, welche im breifigjahrigen Rriege wieber auf Babern überging, worauf in Folge bes westphälischen Friebens für bie Pfalg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach ber frühren (jedoch in ihrer Nechtseit zweifeihaften) Reichsfohung, mehre Diet ohr. beigelegt wurde um bie gernöhnich in das Jahr 1209 geirht wird, follen die geiftlichen Fürflen von Waing, Erier, Köln, dann der Pfelaggard bei Höbein umd der Gergo om Sachfen den Kaifer wählen, det worfommehre Intenligieft ober den König von Böhmen mit zur Wahl ziehen. Bal. Goldast Imperator. S. Imper. Roman. Teuton. Resessus, Constitut Ordin. III, 371.

<sup>2</sup> Bgl. Mannert Gefchichte Bayerne I. 257 figb. und bie Urfunbe Raris IV. von 1356 bei Goldaft I. 351.

eine achte Kur, welche sich mit bem Titel eines Erzsichatmeisterautes verband, errichtet wurde. Dagegen waren nach ben Tebe Maximilian Joseph's (1777) Babern und Pfalz wieder zu einer Herrichaft zusammengefallen, was in der Bestimmung des westphälischen Friedens bergeschen war, der den Rückfall bes Truchsessenants und der ersten weltlichen Aurstimme an die Pfalz sin das Anssterden des Hauses Babern angeerdnet hatte.

Immitten ber politischen und territorialen Beranberungen ber folgenben Jahrhunderte waren auch bie Rurftimmen mannigfach berührt, vermehrt und auf andere Stellen übertragen worben, fobag es bei ber Auflofung bes beutichen Reiche bereite gebn Aurfürften gab, indem bas braunschweiglüneburgifche Saus Sannover im Jahre 1692 bie neunte Rur erworben batte, und burch ben Reichsichluft bom Jabre 1708, ber biefe nennte Rur erft anerkannte, auch bie Bieberherftellung ber bohmifchen Rurftimme erfolgt mar. Die in bie Territorialverhältniffe Dentschlands fo wefentlich eingreifenben Beftimmungen bee Lüneviller Friedens (1801) hatten auch nur einen einzigen geiftlichen Rurfürften noch übrig gelaffen, ber auf bem Bisthum von Regensburg, auf welches bie Burben bon Maing übergegangen maren, faß, mabrent Burtemberg, Baben und Beffen Raffel, wie bas frühere Biethum Salgburg, in bie Kurmurbe eintraten. Die neuen Rurfürften, bie jeboch feine Belegenheit mehr gur Musübung ihrer Stimmen erhielten, waren auch noch, mit Musnahme Bürtemberge, welches bas Ergbannerherrnamt für fich in Unfpruch nabm, obne ein Ergamt, ben rechtlichen Urfprung aller Rur, geblieben. Dagegen maren biefe Ergamter

Anlaß geworben, daß der aristofratische Apparat beutscher Abelsfamilien sich durch eine ungemein historisch anssehende Zier berniecht hotte. Es entstanden in Aufnüpfung an die Erzämter die Erbänter und ihre Titel, die den Familien alten Abels beigelegt wurden, welche die Atteren weltlichen Aurstürsten für die wirkliche Ausübung ihres Erzamtes beifimmt botten.

<sup>1</sup> So wurden die Grafen von Pappenbeim Erbmarfhalte, die fraten von Attha ann Erhigenten, die Grafen von Truchfeb. Batbburg Erhirunfesse, die grafen von Dobang erhameter, bit Grafen von Singend von Dobang erhameter datte fich auch felbffmatig, eine tiesen Stein entsprechen Erganter, gebildet, wie das Reichbigagenmeisterunt des Grafen von Urach, stater deren den Burten ben Westen best gestieben der Bergen von Westender der Bergen von Westender der Bergen von Westender der Bergen von Westender von Burtenberg, bas Reichbighrütteramt der Grassen von Berstern, das Reichberborfcneiteramt der Perzige von Medienburg. Bgl. Zöpst Deutsche Grasses und Rechtsgeschieberge in der Verzige von Medienburg.

## 15. Die mittelfreien Landherren.

Unmittelbar nach den großen herren der deutschen Ration, ans denen sich die deutschen Laubeshocheiten formten, erscheint die aniehnliche Mittellfasse der freien Leute, welche is Rechtschicher auch in der vorzugsweisen Anffassung der Mittelfreien, oder, wie der Sachseuspiegen Inffassung der Mittelfreien der fedöffenbaren freien Leute, bezeichnen. In dieser den productiven Kreu des Bosses dibenden Mittelfreiheit tell sich die alte deutsche Art der auf Grundeigenthum nud Freiheit ruhenten ächt nationalen Perfoslichteit dar, welche ihre allgemeinen Verpflichtungen in der zum Nitterdienst sich vorzigsenden Derinssenden Berechtigungen darin genoß, vor den Laubesrichten nuter dem Königsbann ihren bedorzugten Gerichtsland zu haben, und zu einem (erblich fortgesenden) Schöffenant an den Laubegrichten wie zum Erschien aus den Laubtagen sähig zu sein.

<sup>1</sup> Sachsenspieges (homeyer) 1. 2. Seepenbare l\(\text{läde}\), die der biscope senet s\(\text{lken solen}\). — Tu gellker wies solen se wertlik gerichte sken. De scepenen des greven ding over achtein weken under koninges banne. Leget man aver en ding ut um ungerichte von dem echten dinge over virteinacht, dat solen se sikken dur dat ungerichte gerichtet werde; luir mede hebbet si vorvangen ir egen iegen den richtere, dat it alles dinges ledicht von ime is.

Diefe grofe Rlaffe freier Beichlechter, bie ihre Freiheit auch in ber Unbelaftung von allen öffentlichen Abgaben bes bauptete, wurzelte mit ibren regelmäßigen Lebensverrichtungen im Canbbau, bem fie fpater, wo fie fich bem Rriegebieuft um Theil entregen, ausschlieflich aubing. Auf ben Bütern biefer Freien, bie ale Ritter- und Schöffenguter bie bebormate Stellung ibrer Befitser begründeten und bezeichneten. vereinigten fich Rechtsgewalt und Ritterpflicht zu einer eigenthunlichen politischen Rraft, welche bie reale Mitte bes gangen Staats wefentlich burchwirfte und ibm feine eigentliche Bafis in biefem auf ben Grundibeen ber Befellichaft fich fortbildenben Gefchlechtermefen gab. Dieje fogenannten Dittelfreien (auch Sempermänner, Semperleute, im Gegenfat ber hochregierenben Gemperfreien, genannt, 1) bilbeten zugleich ben Sauptverfestigungepunct ber großen genoffenschaftlichen Rette, welche biefe Beit in allen ihren innern und außern Berhältniffen umichlang. Denn fie, welche ber Schwabenfpiegel vorzugeweise ale biejenigen charafterifirt, welche "ber boben Freien Dann" fint,2 ftellten gugleich bas beutsche

<sup>1 ©</sup> chwädisiched Lehrrecht e. 1. wo die semperen linte den fiedenten Hertschild zugewiesen erhalten. Auch werden sie als majores et meilores terrae in der eigentlichen Bedeutung des Eandadts, gegenüber dem Reichsadel der Füssen, 2521. Legg. II. 283.) Super qua re, iequisio consensu principum, suit taltier diffinitum, ut neque principes neque alli quilibet constitutiones vel nova jura facere possint, nisi mellorum et majorum terre consensus principum suprimitus habeatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sommabenspiegel (Badernagel) 2. So heizent die andern miter vrien: daz sind die, die der hohen vrien man sint.

Bafallenverhaltniß auf ber bebentenbften und eingreifenbften Stufe feiner Ausbildung bar.

Die Mittelfreiheit, als bas eigentliche Bett bes Nationallebens, burch bas fich feine wefentlichften ichaffenben Rrafte geordnet ergoffen, mar ichon burch bie ihr einwohnenbe Bemalt ber Rechtsprechung ein zu wichtiges Element für bie an ber Spite ber Dacht Befindlichen, als bag biefe nicht Miles hatten anwenden follen, um einen auf folder Grundlage ermachfeuen Stand in bie innerfte Mitte bes Feubalfbfteme bereinzuziehen. Es gefchab barum obne Zweifel unter abfichtsvoller Mitwirfung ber oberften Gewalten, bak biefer Stant ber freien Lanbbefiger fich borgugemeife als Bafallenftanb ausbildete und ju ben Fürften leicht in baffelbe Lebusverhaltnif überging, in bem biefe burch ibr Fabulebn unmittelbar an bie Berfon bes Raifers binangeruckt ftauben. Die Rette bes beutiden Gefolgichaftemefens fette bier ibren entscheibenbften Ring ein, burch ben bie einzig und allein frei machenbe 3bee ber fenbalen Abhangigfeit nun auch in bie Mitte bes gefammiten politischen Organismus trat. Das Rittergut uufte mefentlich Lehngut werben, wenn es in bas gange Lebensfuftem paffen follte, und ber barauf rubenbe Stant, wenn er fich auch ale folder noch nicht fogleich specififch abschloß, ergriff boch in ber Lehn-Erbfähigkeit fofort eines ber bebeutfamften Abzeichen ber ariftofratifchen Corporation.

Diese Geschlechter, bon beren Abel mit einer specifischen Rechts : und Stanbesbezeichnung aufänglich ebenso wenig bie Rebe war, als bies bei ben bochften semperfreien Stan-

beeberren im Grunde ber Fall gewefen,1 bilbeten ju Anfang gwar noch einen gewiffermaßen offenen Stant, in welchen Beber, ber bie erforberlichen binglichen und berfonlichen Grundlagen beffelben erwerben ober nachweifen fonnte, ohne Beiteres eintrat. Diefe Nachweifungen waren aber icon bon born berein febr wefentlicher, wenn and gunachft nur aus ber allgemeinen Tiefe bes Freiheitsbegriffs gefcopfter Ratur. Es mußte gunächit bie Abstammung von Eltern und Großeltern freier Beburt bargethan werben, um ale ein Stanbesberechtigter in biefer Raffe aufgenommen und anerfannt gu fein. Mit ber Ablegung biefer Abnenbrobe war auch bie Nachweifung bes Sandgemale verbunden, bas beißt: bes Berichte, an welchem ihnen ein Schöffenftubl, ale Musbrud ibrer Schöffenbarfreiheit, guftanb.2 Obwohl aber biefe Rlaffe ber Mittelfreien junachft noch nicht ale ein eigentlicher Abeleftand ericbien, ber eine Zeitlang im Berrenftanbe ans-

<sup>1</sup> Sachsenspiegel und Schwabenspiegel, die nur das Beiwort ebel (adet) tennen, haben bas Bort Abel als Standesbezeichnung noch nicht.

<sup>2</sup> Θ αφ[επ[piegel (βomeper) I. 51. §. 3. Svelk man von ideren, unde vier anen, dat is von tven eldermusideren, unde von vader unde muder umbeseulden is an sine rechte, den ne kan neman beseelden an siner bord, he ne hebbe sin recht vorwarcht. — §. 4. Svelk seepenbare vir man enen sinen genet to kampe an sprikt, die bedarft to wetene sine vier anen unde sin hantgemal, unde die to benomene, oder jene weigeret yme kampes mit rechte. Bgf. bit Øfoffe gu III. 26. §. 2. hantgemal, dat si øgreichte, dar he sehepen stu is eder wesen sodide, of dar nen neger ut sinens slechte were . . . darumne . . . dat he eder sine elderen mit der hant dar tu rechte gesvoren hebben, dat si des noch mal hebben, dat is warteken an deme stule, dar si np sehepen werden.

schließlich zusammengefaßt blieb, so hatte er boch mit biefem von vorn herein gewisse Borzisse gemeinschaftlich, burch welche er auch ver ben übrigen gemeinen Breien sich unterschiebe. Die Wittelfreien waren bem herrenstand in Webrzelb und Busse gleich und konnten auch ver Gericht nur von Standes gleichen unter Königsbaum abgenrtheilt werben. Diese schössen unter Rönigsbaum abgenrtheilt werben. Diese schössenbar freien Geschiechter breiteten sich bald in bebeutenbar freien Geschiechter breiteten sich bald in bebeutenbar freien Meschweiter auch in ben Städen der die Russlüdung bes Schössenants die städtliche Aristotratie.

## 16. Die Ritterbürtigen.

Deben biefen Schöffenbarfreien erscheinen bie Manner bon Rittereart, wie fie ber Sachfenfpiegel nennt,1 ober bie Ritterbürtigen, in benen bie mittlere Stanbesfreiheit fich gu einer eigenthumlichen Berufoflaffe, beren Thatigfeit auf ben Rrieg geftellt ift, aussouberte und balb gunftmäfig abicblof. Es banbelte fich bei ihnen nicht fowohl um bas Befen ber Freiheit, welches bei ben übrigen Stanben bas eigentliche Rriterium ibrer Stellung geworben war, ale vielmehr um bie That bes freien Mannes felbft, und biefe That lag mit ihren Pflichten und herrlichkeiten vorzugeweise in ber Sphare bes Rrieges. Der Mann bes Rriegebienftes, ber junachft burch alle Stante hindurch bon bem Fürften bis ju bem bewaffneten unfreien Dienstmann berab miles bieg, murbe burch ben Dienft gu Rog, ber für ben boberen galt, ju einer besonderen Boteng erhoben, und gewann in biefem burch Baffenthat und Auszeichnung bie Bebeutung ber Rittermurbe. Diefe begann fich in Gingelnen festzustellen, und nahm bon ihnen aus ben Weg ber genoffenschaftlichen Entwidelung, bie zugleich ben geschloffenen Stand bebingte.

<sup>1</sup> Sachfenfpiegel I. 20. §. 1. I. 27. §. 2.

Daf es jum Abichliefen eines bestimmten Ctanbesverhaltniffes babei fam, lag in ber natürlichen Richtung einer folchen burch Baffen und Chre aneinanbergefetteten Bemeinschaft, obwohl biefe Benoffenschaft erft burch allmablige Entwickelung ihre inneren Befete gefunben haben munte, ebe fie bas Befen bes gefchloffenen Stanbes annehmen fonnte.1 Die ausschliefliche Organisation biefes Ritterftanbes bing fich ebenfalls fcon an ben Nachweis rittermäßiger Abstammung fest, Die wenigstens bis auf ben Großbater gurudgeführt werben ninfte, und worin bas fpecififche Streben bee Abele, Die Beichlechtswüchfigfeit gur Grundlage feiner Bilbung ju nehmen, fich geltenb machte. Diefe 3bee ber Wefchlechtewiichfigfeit, welche bas eigentliche Dogma bes Abelsftanbes wurbe, entfprang im Rittermefen gang natürlich aus bem Begriff ber Rriegerebre felbft, bie nicht bloß in ber Gegenwart unbehaucht und glangend bafteben wollte, fonbern gu ihrem gierenben Waffenichmud auch bie Trabitionen einer ehrenreinen und friegethatenreichen Familie gabite. Der Ritterftant, ber guerft nur ben friegerifch potengirten Stand ber Mittelfreien barftellte, murbe burch bie in ihm entwickelten Begriffe und Borguge ber thpifche Ausbruck biefer gangen Stanbesgenoffenichaft, bie bann gern ben gangen Inbegriff ihres Wefens und ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eimas Anberes meint auch Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte II. § 337. schwertich, wenn er ben Ritterftand zunächt als feinen geschossen mill. Bgl. bagegen ben ibn ber Einpfenden Göbrum geschichtliche Darftellung ber Lehre von ber Esmbertigkteit I. 191.

Rechte in ber Bezeichnung bes Ritters gusammensafte. Die geiftige und förpertide Blathe bes beutschen Rucke, ja bes beutschen Fürsteuftaubes selbst, brangte sich in biesem Ritterhum zur Entfaltung, und zugleich bestimmte sich ber ibeelle höfepuntt ber Epoche in bieser ans geistigen, politischen und religiösen Metiwen sich mischenben Stanbesorgauisation.

Die gunftmäßige Abicbließung bes Rittertbums, bie in feinem Wefen lag, brachte auch bie in ihm wirkenben 3been in ein Sbftem. Die Bebrhaftmachung ber imgen Männer bilbete ichon in ber Bermania bes Tacitus einen fo bebentungevollen Act bes nationalen Lebens, und in biefer Ceremouie lag jest ber eigentliche Reim gur genoffenschaftlichen Organisation bes Ritterftanbes. Der Gintritt in bie friegerische Bolliabrigfeit, ber burch bie feierliche Umgurtung bes Schwertes bezeichnet wurde, hatte fich wie von felbft auch mit ber öffentlichen Ableaung einer Waffenbrobe berbunben, wogu ein Brufungsgefecht mit einem ichon burch anerkannte Tapferfeit ausgezeichneten Rrieger ftattfanb. Die Ehre, mit einem vollendeten Ritter gefampft gu haben, bie felbft wieber ritterlich machte, wirfte gulest auch burch bie bloke Berührung feines Schwertes, woburch ber Ritterfcblag feine bie friegerifche Beihe und ben ritterlichen Stanb ausfprecheube Bebeutung empfing. Diefer gemeinschaftliche Musgangebunct aller Ritterbürtigen gab ibrer Benoffenschaft, bie fich balb baran antnupfte, zugleich bas ausschliegliche Befen gegen bie Aubern, welche bes Baffenbanbmerts aus freier Selbftübertragung ihres Berufe nach Belegenheit und Abenture pflegten. Das Rittertbum ichloft fich in ber Bemeinfcaft ber friegogeweihten Dlauner zu einer beftimmt geglieberten Berbindung gusammen, bie fich nach berichiebenen Seiten bin eigenthumlich ausbilbete.

Mle politifche Corporation erfcbienen biefe Ritterbürtigen in ber Ritterschaft ober in ber lanbichaftlichen Bereinigung ber auf biefer Grundlage berechtigten Unfaffigen, Die ben Mittelbunct ihrer Gemeinschaft in ben Lands und Berichtes tagen fanben. Um nach Außen bin in bie Ferne ber Belt und unter ber gaugen Tragweite ber 3been gu wirfen, bilbeten fich bie Rittererben, in welchen ber Rrieg als ein neues Beltprincip auf einer ibeellen Grundlage aufgefaßt wurbe. Auf ihre Organifation war bas Borbild ber geiftlichen Orben bon wefentlichem Ginfing geworben, und ihre 3wede blieben auch jum Theil überwiegend bem Rampf fur bie Musbreitung und Anfrechterhaltung bes Chriftenthums, allen Ungläubigen und Glaubenslofen gegenüber, gewidmet. Die driftlich - friegerifche Aventure blieb überhaupt bas Grundelement bes gangen Rittermefens. Chriftenthum und Rrieg verbanden fich gu biefer mabrhaft ritterlichen Weltposition, welche ben Beind nur befiegt, um ibn ber 3bee ju unterwerfen, und ihn wieberaufgurichten im mahren Glauben und im ewigen Beift. Dies ift bie hauptwurzel ber ritterlichen Lebensart felbft, welche bie Grundaufgabe, für bie chriftliche 3bee und für bie Religion ber Liebe gu fampfen, auch auf bie Bertheibigung ber Schwachen überhaupt unb auf ben Schut ber Frauen ausbehnt. Das weibliche Befchlecht, von ben Glorien bes Mabonnenbienftes neu beleuchtet, tritt an ber Band bee glaubig galauten Ritterthume in ben Kreis ber öffentlichen Lebensintereffen ein, und bertieft baburch ben geiftigen und boetischen Sintergrund ber Wefellfcaft zu einer wunderbaren, neue Reize und neue Rampfe in ber Menfcheit erichließenben Perspective.

Das beutsche Nationalleben gewann in biefer Beit einen vollen bichterischen Rlang, in bem Traum und Wahrheit fich beiter burcheinanberwoben. Es war bie Reit ber Illufionen. bie ein ganges Beschlecht in feinem Bewußtsein umfingen, und ihm mit magifchen bunten Lichtern einen Frieden und eine Ginheitlichkeit ber Erifteng vorsviegelten, bie ben fcbarffantigen und geringlienen Grundlagen ber Reglität, auf ber boch Alles ftanb, nicht entfprachen. Aber bie icharfen Begenfate, bie auf bem innerften Grunde ber Lebensverhaltniffe flafften, ftanben überall wie mit golbenen Bruden überbaut, welche bie Phantafie ber Bevorzugten aufgerichtet batte und bie ber fromme driftlich geftablte Darthrerfinn ber Ueberportheilten gern ftuten balf. Die aus bem Ritterthum erwachsenbe Dichtung machte bie Erfindung ber ftanbifchen Boefie, benn wie bie Freiheit eine ftanbifche geworben mar, fo murbe auch bie Boefie eine Boefie bes Stanbeuntericbiebe, ben fie in allen feinen Formen und Anichannngen ale bie eigentliche Seele ber Dichtung in fich aufnahm. Die Ritterpoefie, Die Stanbespoefie murbe, folgte barin berfelben Begriffeschwenfung, welche bie Freiheit gemacht, inbem fie Stanbesfreiheit geworben mar. Denn Boefie und Freibeit, an fich biefelben untbeilbaren Lebenselemente, beren Quellen aus bem Bollen und Bangen ber Menschheit ichopfen und fich immer in bie urfprungliche Ginbeitlichkeit bes Befcblechte ergießen wollen, gerfplittern nur bann erft ibre Rraft an ben fünftlichen Trennungen ber Gefellichaft unb werben benfelben bienftbar, wenn eine chemische Berfebung ber allgemeinen Begriffe auf bem Bege bes hiftorifchen Proceffes vorhergegangen ift.

Die ibeglen, in bie gange Welt binausgreifenben Seiten bes Ritterthums lagen in ben Aufgaben, Die es fich geftellt, in jener überschwänglichen Romantit ber Aventure, bie, weil fie bie Berfonlichfeit von einer 3bec getragen fühlt. Duth genug bat, biefe Berfonlichfeit fühn und ftreitfertig in bie Mitte aller Beltbegiebungen bineinzuftellen und fie ale ein erobernbes Brincip auf bie Babn ber Befcbichte gu führen. Diefe Richtung war Ernft, Spiel und Disciplin zugleich, und fie hatte auf ber einen Geite ihre fefte volfothumlichmilitairifche Begrunbung, bie in bestimmten Rriegsartifeln ausgebrudt mar, mabrent auf ber anbern Seite ber Rrieg als ein ibeales Spiel barftellig gemacht murbe in ben Turnieren, bie icon in ben alten nationalen Rampfipielen porgebilbet waren, und im mölften Jabrbunbert zu einer fombolifchen Reprafentation bes Ritterftanbes in feiner friegerifden und focialen Bebeutung fich formlich pragnifirt batten. Inbem ans ber ebenbirtigen Baffengenoffenschaft bie

Abschließung bes besonderen Standesberefältniffes sich wie von selbst hervordrängte, bildete sich barin zugleich bas Wesen ber Geschecker in bestimmter zusammengesasten Berwantbefchaftes und Familiengruppen aus. Das Zusammenstehn ber Berwantben im Kampt hatte schon in den ütersten Zeiten, in benen Tacitus die beutschen Schlachtreihen schlichert, zu einer eigentsstmilichen Glieberung der Herchaufen gestührt, wobei die Schilder durch alleichartige Farben und Abzeichen beseichen wieden das gesenlich wahrnehmbar charatteristrten. Es entsprang darans der Gebrauch der Wappen, deren

Sinnbilder fich besonders in den Krengzugen festgestellt hatten, und mit benen die Familien die Geschloffenheit ihrer Geschlechter besiegelten.

Es wurden aber biefe angerlichen Motive gu einer felbftanbigen Befchlechter-Bilbung nicht ansgereicht baben, wenn bas Ritterthum nicht zugleich bie materiellen Befitperbaltniffe auf eine fpecififche Weife gur Grundlage feiner Entwidelung ergriffen batte. Das Rittertbum permuchs mit ber Lebnfähigkeit zu einem und bemfelben Begriff. und bedingte baburch biefe von ber gangen Zeitanschauung getragene Organisation bes Gigenthums in ber Burgel.1 Ge wurde baburch biefem Stanbe vorzugeweife bie Bahn eröffnet, höheres Eigenthum an bas Befchlecht zu feffeln, indem in ihm mit ber Lebufabigfeit bie Lebufolgefähigfeit auf bem Rittergut fich berband, und baburch bas feubale Stanbesfuftem in feiner eigentlichen lebenbigen Mitte festgestellt murbe. Der ritterliche Grundbefit wurde für bie gange Zeitauschanung ber Bobennet und Werthmeffer aller politischen und materiellen Rechte, bie fowohl für bie Berfon als auch ben allgemeinen gefellichaftlichen Intereffen gegenüber in Anspruch genommen werben tonnten. Steuerfreiheit, Lanbtagefähigkeit und richterliche Bewalt erschienen ale bie von biesem bevorzugten Befit getragenen Realberechtigungen. Es lag in ber ftarten Musbilbung biefer Berhältniffe zugleich bie fpaltenbe Rraft

<sup>1</sup> Reyferrecht (Entemann) III. 5. und sal anch niman des riches gut besitzen von lehens wegen, dan ein ritter der von dem gebern ist, daz sin stam von allen sinen vier anen hat gehort in des riches ritterschaft.

gegeben, welche bas Befammtwefen ber Befellichaft in ihren ferneren Entwickelungen vornehmlich theilte und bebingte. Die Unfreiheit wurde baburch auf ber anbern Seite ale ein cbenfo nothwendiger Begenfat gewiffermagen organisch festgebilbet, ba ein Stanb, ber fich auf fo weitgreifenben perfonlichen und fachlichen Rechten abichloß, wie ber Ritterftant, bamit jugleich einen tiefen Ginfchnitt in bie gange um ihn her liegende fociale Welt vollbringen und ben Rreis ber Unberechtigten unter ihm theils vergrößern, theile unüberfteigbar abgrangen mußte. Das Ritterthum, in bem Beift und Rorper ber mittelalterlichen Menfchheit in ber Bluthe ber Freiheit aufgingen, rieb feinen Gegenfat, bie Leibeigenschaft, bie weber an bem Befit ber Erbe noch an bem Rampf für ben Simmel fich betheiligen fonnte, nur immer tiefer in bas Beaber ber Befellichaft ein. Es verlor aber felbft fcon am Enbe bes gwölften Jahrhunberte feinen ibeglen und gefunden Boben, und berfant theils in eine hoble und fügliche Rofetterie mit fich felbit, theils entartete es ju bem gemeinen Raubritterthum, bas in muften Fehben und Wegelagerungen feine Thattraft und fein Stanbesaufehn verzettelte. Das Ritterthum erlitt in biefer princip : unb gefetlofen Berenbung feines Befens zugleich feine hiftorifche Berechtigfeit, inbem es burch feine Berwilberung ben Rampf ber bon ihm niebergehaltenen Stanbe herausforberte unb ben Burger = und Bauernftand in bie Schranten rief, an beren Gegenwehr bie erfte revolutionnaire Rataftrophe ber ueueren Beidichte ausbrach.

Die Ritterburtigfeit als Stand wurde ber eigentliche Grunbstod bes sogenannten nieberen Abels, ber in Deutsch-

land balb auf ber breiteften Grundlage und in einer gemiffen Maffenhaftigfeit fich gu entwickeln und fortgupflangen begann. Sobalb bas Ritterthum nicht mehr Borgug ber Berfoulichfeit blieb, fonbern jum Geburtoftanb fich verallgemeinert batte. beidrieb es einen weitgezogenen ftanbifden Rreis, in bem eine auferorbentliche Fruchtbarteit griftofratifcher Beichlechtes erzengungen fich geltend machte. Diefer Stand murbe für bie gefellichaftlichen und politischen Ginrichtungen bes beutichen Bolles um fo entscheibenber, als er nach zwei Geiten bin bas Wefen einer gunftmäßigen ariftefratifden Genoffenicaft ine Bewicht treten ließ, inbem er fomobl bem fürftlichen Berreuftande wie ben unteren Freien gegenüber borjugeweife ale ber Inbegriff aller ritterlichen und abeligen Eigenschaften ericbien. Das Rittermefen brachte auch ben eigentlichen Stanbesbegriff bes Abels zuerft zu einer thpiichen Entscheidung, und feffelte benfelben an feine politifche und gefellschaftliche Stellung. Das Raiferrecht fpricht es icon gang beftimmt aus, bag ber, welchen ber Raifer gur Rittermurbe erhob, baburch qualeich .. gegbelt" murbe, moburch bas Bufammenfallen ber Begriffe von Ritterlichfeit und Abeloftand zuerft auf eine thatfachlich mahrnehmbare Beife bervortritt.1

les exferrest (Entemann) III. 1. Da diez geselasch, und der gegesach, wer sin trawe an im und an dem riehe hatte gehalden, do nam er die, und machte sie sin genozz, un edilte die und die kint, die unimer me von in bequemen, un gab in ritters namen, un macht sie dinstlute des riehes, un besteigte in daz mit dem schilte un mit dem swerte cuweciich zu besitzen.

## 17. Die Landiaffen.

Mis eine britte Rlaffe ber Freien werben in ben Rechtsbuchern bes Mittelaltere bie freien ganbfaffen ober bie freien Bauern, bie auf bem Lanbe figen, genannt.1 erfcbeinen nach biefer Auffassung auf ber britten Stufe ber allgemeinen Nationalglieberung, ohne ichon bas Befen eines britten Stanbes felbit qu erfüllen, ber erft aus ben fpateren Bilbungen bes Burgerthume auf ber Grundlage feiner biftorifchen Rampfe und Aufpruche bervormachit. britten Rlaffe bes beutschen Rationallebens hatte bas eigent= lich geftaltenbe Brincip ber Zeit, bie Lebnfähigkeit, aufgebort ju wirfen, und es founte barum bier nicht mehr gur 216= ichliefung eines bestimmten Stanbesverhaltniffes tommen. In biefem gleichwohl fo wichtigen und bie materielle Bafis aller Staateverhaltniffe bilbenben Rreife hatten fich auf fleineren Butern, bie offenbar nicht jur Begrundung eines ichöffenbarfreien Stanbes ausreichten, bie Ueberrefte ber achten alten Bolfefreiheit gerettet und chaotifch aufgeschichtet. Die

<sup>1</sup> Schwabenspiegel (Badernagel) Landrecht 2. Die driten vrien daz sint die vrien lantsaezen, die geburen die da vri sint. Bgl. Sachsenspiegel III. 45. §. 6.

unendliche Theilbarteit ber bentichen Freiheitsbegriffe brachte aber auch in biefer Sphare mehrfache Mbstufungen hervor, welche burch ben verschiebenen Grad bes Eigenthums bebingt wurden, und biefe lette Freiheitstlasse hart an die Granze ber Unfreiheit und bes Presetarials gurudbrangten.

Es zeigte fich an bem freien Lanbfaffen, ber in alter uationaler Unabhängigfeit auf feinem eigenen Bute fiten geblieben mar, am entschiebenften bie lebervortheilung auf, welche Den traf, ber, bem Zeitsuftem bes übertragenen Gigenthume entgegengefehrt, frei aus fich felbft beraus etwas befiten wollte. Aus bem großen ftagtlichen und gefellichaftlichen Bufammenhange ansgeschieben, vereinzelte er fich baburch au einem immer burftiger zusammenschwindenben Dafein, bas, allen Jutriguen und Bewaltftreichen ber Machtigen ausgefest, leicht auch bie lette Bafis ber Freiheit, fein fleines Gigentbum, unter ben Gugen verlieren fonute. 36n überragte ber bobe Ritter weit, ber urfprünglich gar nichts befeffen, und ber, ein frembes Berrengut im Lebu genieffent. aus feiner Gulle verachtlich ju bem Mann ber eigenen Sufe binunterschaute. Unf biefer Stufe bes gemeinen Freien wies es fich icon ale eine Erniedrigung aus, nur fein Gigen gu befiten, und wahrend bas burch Lebn übertragene Gigenthum Ebre. Glang und leberfluß brachte, fiechte ber eigene Befit in feiner Ifolirung babin und berfimmerte unter ben Banben feines Befiters. Mus bem freien Gut murbe bann, um es nur behaupten zu tonnen, leicht ein Binegut, bas in berfcbiebenen Berhaltniffen theils auf Runbigung, theils erblich befeffen werben tonnte, und wofür bem machtigeren Berrn, in beifen Befit und Schut es begeben worben, Abgaben,

Dienstleistungen umd Arbeitstage verschiedener Art aussbedungen waren. Diese ginspflichig gewordenen Freien, bie Biergelben und Pfleghaften bes Sachsenspeles, bezeichnen bie unaufhörlich schwanken Granjlinie, auf ber in biefer Sphare

<sup>1</sup> Der Gachfenfpiegel, ber bie Lanbfaffen ale ohne felbflanbigen Befit lebenbe Freie bezeichnet, (I. 2. 6. 4.), faßt bie Biergelben und Pfleghaften ale folde auf, bie, obwohl freie Leute, bod mit ibrer Verfon und ihrem Eigenthum unter ben Gous einer geifiliden ober weltlichen Bogtei gerathen und bem Schultheißen bingpflichtig geworben b. b. feinem Gerichteftanb unterworfen waren, moburd fie qualeich ibre obne 3meifel fruber bestanbene Chenburtigfeit mit ben Schöffenbaren verloren batten. Gachfenfviegel (Somever) III. 45. 6. 4. Die biergelden unde plechhaften heten unde des senltheiten ding süken, den gift man veften schillinge to bute unde teyn punt to weregelde, §. 5. Under den mut man wol kiesen enen vronen boden, of mans bedarf, die myn den dri have egenes hebbe. Den sal kiesen die richtere unde die scepenen. - I. 2. §. 3. De plechhaften sint ok pliehtich des seultheiten ding to sükene over ses weken von irme egene; under den mut man wol kesen euen vronen boden, of de vrone bode stirft. Bal. Rerbinand Balter Deutfche Rechtegeicidte G. 482, ber bie Biergelben bon ben Bargifben (bariwildi), einer urfprünglichen nationalen Bezeichnung ber beutiden Greien, berleitet, und bamit ibre achte freiheitliche Abftammung barthun will. Die Bargifben (bar und gilt, frei bom Bine) batten einen unmittelbaren fonigliden Berichtoftanb und maren beshalb bem Grafenbing unterworfen. Bal. Montag Gefdichte ber beutiden flaateburgerlichen Greibeit II. 156. - Gine andere Berleitung bee Ramene ber Biergelben giebt Sacob Grimm (Rechtsaltertbilmer G. 313), ber biefein Ramen gemaß in ibnen Bierginfige fiebt, welche ibre Mbagben in Bier zu entrichten hatten, wie bies allerdings in Deutschland banfig ber Sall war, wo bie Stabte bas Bier fur bie Sofhaltung bes Rurften, Die Dorfer fur bie bes Stifte ju liefern batten, wie auch ben Rnechten burch bie Gefete Bierabgaben auferlegt murben. Diefer Muffaffung neigt fich auch B. Donniges (Deutsches Staaterecht I. 616) in feiner febr lichtvollen Auseinanberlegung biefer Berbaltniffe gu.

Freiheit und Dienstbarteit, Eigenbesig und Leibeigenschaft, sich berühren. Die freien Lambsaffen selbst, die sich noch unabhängig von einer Zinspflichigfeit erhalten, hatten auch die entlassener Gemente der Knechtschaft gang unmittelbar in ihre Witte aufgunehmen, benn der von seinem Herrn freigegebene Leibeigene erlangte baburch schon unmittelbar das Recht eines freien Landschaffen.

Durch iene ginepflichtig geworbenen Freien, bie im Drang fturmifcher Zeiten und bes Fauftrechts ihr Gigenthum nicht felbftanbig mahren tonnten, ftellte fich bas Berhaltniß ber fogenannten Sinterfaffen fest, welche Bezeichnung ichen bie Stellung berjenigen Leute ansbrudt, bie nicht auf fich felbft fteben tonnten, fonbern eines machtigen Berbermannes, binter bem fie fich anlehnten, und ber ihr Schutbogt und Rechtsvertreter wurde, bedurften. Die unter einer folden Bogtei ober Sut (hode) ftebenben Berfonen, bie in berfchiebenen Berbaltniffen and ale Rothfreie, Kurmunbige, Kurechte, Debefürige, Munblinge, im firchlichen Berbante als Gotteshausmanner, Beiligenfrenglente, Wiebeninthebauern, bezeichnet merben,2 hörten baburch zugleich auf, in ber großen Rechtsgemeinichaft bee Staate an leben, und blieben nur noch mittelbar mit bem Staatsoberhanpt felbft in Berbinbung. 3n ihren unmittelbaren Berhaltniffen aber waren fie ein Anhangfel ber Ritter, Bralaten und Grundberren geworben, welche bie Bogteirechte über fie gewonnen hatten. Mus bem großen Bangen bee Staats beransgefallen, fanben fie ben Inbegriff

<sup>1</sup> Sachfenfpiegel I. 16. - de egene man, den man vri let, die behalt vrier lantseten recht.

<sup>2 3</sup> uftus Dofer Denabrudifche Gefdichte I. S. 39. (Berte VI. 58).

beffelben nur in bem Saupthof wieber, bem fie zu Zins und auch zu Dienft verpflichtet waren, und ber zugleich bie rechtliche Sphare ihres Dafeins bestimmte.

Durch bies Sofrecht, bem bie Schutbeburftigen fich jugeflüchtet ober bem fie in ihrem gefahrvollen Schwanten zwifchen Freiheit und Unfreiheit unwillfürlich verfallen maren, murbe ein gabireicher und wichtiger Theil bes Bolfes aus ber Staategemeinichaft ansgesonbert und uur ale ftoffliche Brunblage ber ariftofratifchen Couber-Bofitionen in ber Befellichaft verbraucht. Dieje nach Sofrecht verbundenen freien Leute murben ein um fo ftarterer Bebel ber Ariftofratic, ale biefe baburch auch ein bebeutentes Glement ber Bolfsfreiheit fich untertbania machte, und ihrem neuen Dlacht- und Rechtsbegriff auch nach Unten eine ibeelle Berfcftigung geben tonnte. Wie bie Ariftofratic nach Dben in ber Lebnsibce eingehangen war und in biefer auf ber Sobe und bem Ausgangsbunct aller 3been ber Beit fich verfestigt hatte, fo ftrebte fie eine ibeelle Begrunbung, nach welcher ber Abel auf allen feinen Entwidelungeftufen vorzugemeife getrachtet, auch ba ju gewinnen, wo fie nach Uluten mit bem Bolfeelement fich gu berühren und zu ftellen batte. Die Leibeigenschaft, obwohl von materieller Bebeutung für ben Befitftanb bee Abele, tonnte boch, ale ein ju ichroffer und gefährlicher Begenfat gegen bie Ariftofratie felbft, bie 3ber berfelben nur in einem gebrochenen Lichte erscheinen laffen. Das im Sofrecht gefeffelte Berhaltniß freier Bauern ichob ben griftofratifchen Machtbegriff icon auf einer tieferen icheinbar geiftigen Grundlage in bie Sphare ber Freiheit vor. Die Ariftofratie hatte baburch Belegenheit, in einer Schut und Recht gewährenden Stellung ihr Ansehn auszuüben, und damit einen Theil des Bolls- und Staatsgebietes selbst für sich und ihre Juteressen abzuzweigen.

Es entfprach barum bon born berein ber ariftofratischen Stanbespolitit, bie Rlaffe jener mittelbaren Laubfaffigen um fich her anszubreiten, bie als freie Leute boch zugleich bienftbar und abhängig waren, und bei benen zu einem bequemen Untergeftell ber ariftofratifchen Gewalt bie Begriffe bon Freibeit und Unfreibeit ineinanderfloffen. Es entstanden baburch biefe vielen merfwürdigen Spielarten banerlicher Dienftund Abbangigfeiteberhaltniffe, welche unter ben verschiebenften Benennungen bas Wefen ber ariftofratifchen Landwirthichaft auseinanderlogen. Der Frobubienft, ber nach ben verfcbiebenen Berpflichtungen, bie ein größeres ober fleineres Bauerngut auferlegt, geleiftet wird, behauptet aber baburch jugleich bie Grunblage bee Bertrage, aus bem er ber Guteberrfchaft gegenüber bergefloffen ift. Der Frohnbienft rubte immer auf einem urfprünglichen Contract, in bem beibe Theile, bie fich barin gegenfeitige Gemabrungen machen, ben Schein ber Freiheit gegen einander bemabren, obwohl bies Berhaltniß balb bon ber realen Birklichkeit fo überwachfen wirb, baß es gulett nur wieber burch gewaltfame hiftorifche Rataftrophen gu einer rechtlichen Auseinanderfepung und Ablofung gebracht werben tann. In biefen Buftanben bereitet fich wefentlich bie Rrifis, in ber bas Feubalfpftem unmittelbar in bas Revolutionszeitalter umichlagen mußte, bem es feinen üppigften Boben bungt. Es ift bies bie fchrofffte und hartefte Seite ber Feubalwelt, auf ber fie biefe fcharfgezeichneten Landgeftalten bervortreibt, bie unter ben bunteften Ramei in dies scheinfreie Schutverhaltniß, bas sie nur um wenige Manicen höber siellt als die hörigen Grundholden, eingetreten sind. In der Patrimonialgerichtebarfeit, welche die Grundberren über ihre Guits-Angehörigen ansüben, giebt sich dies Schutverhältniß seinen prinzipiellen Rechtsausbrud, richtet aber damit jugleich die eigentlich absperrende Scheinvand auf, durch welche der den diesem Forum Abhängige and bem Staatsgangen ausgesendert und in die Sphäre einer andern herrschaftsslüchtigen Perfönlichteit gebaunt wird.

Die bentiche Landwirthichaft mar ichon in ihren urfprfinglichen Anfangen burchans auf bas Clement ber Unfreiheit bafirt. Der Gelbbau wurde bei ben alten Demifden nur ale Sclavenarbeit angefeben und wiberfprach ben rein friegerifchen Begriffen bes freien Mannes, weshalb er auch ben Freien in ben Bolfegefeten unterfagt mar.1 und Biebgucht murben gleichwohl bie erften organifirenten Einwirfungen, burch welche bie territorialen Befitverbaltniffe fich abgrangten und bie erften Unterschiebe gefellichaftlicher Orbnung bervortraten. Ans ber alten Felbgemeinschaft und Medervertheilung batten fich nach und nach Bebietoftreden und Befigungen beransgehoben, an benen bie Rraft ber Bearbeitung bas individuelle Gigenthum gefcharft und erhöht batte, und burch welche überhaupt bas Wefen bes perfonlichen Befibes gur Geltung gelangte. Der Befiber einer Bobenflache fonnte ihren Werth nur burch bie Bebannng behaupten und vergrößern, und wenn er auf einem Theil feines Lanbes feine Leibeigenen nieberfette, fo bebielt er fich anch Dominien

<sup>1</sup> Lex Bajuvarior, VI. 2. Lex Alamann, XXXVIII.

(Salgüter 1) zu seiner unmittelbaren Bewirthschaftung vor, bie er durch seine Leiseigenen, später durch von Frohnbienst ber Banern, bestellen ließ. 3e mehr das imbividuelse Eigenschum in der Gesellschaft Werth gewaum, se mehr kan es darauf an, dassiehe dem Gesammtbesit der Gemeinden abzugewinnen, und die Androdung der Wäster bot eine Külle suchschaft und bestellt der Gesammtheit ihre Araft an die Urbarmachung derwandt hatten, zum Eigenbessis überlassen werde.

Wie rasch die Ackerwirthschaft bei den Deutschen sortschrit, bewies die frühe Ausbildung aller auf den Landbau gerichteten Wertzeue, unter denne der Psiug schon in den ülteinn Zeiten gedraucht und wie ein Symbol heilig gehalten wurde, was auch and den den ungewöhnlich hohen Strafen herdwert, mit denen die Bolksgeseh die Entwendung oder Beschädigung einer Pssugschaft belegen. Der Sachsenspiegel, welcher dem Pssug den stieden zuerkennt, sest den dieb vieles Wertzeugs mit Rändern und Wördern in die sie Eigenstellich ausbildern und berurtheilt ihn zum Aade. Das sandwirtsschaftliche Element half anch die Gigenthimssichtet der beutschen Stämme wesenlich andbilden und fürden, wobei



<sup>1</sup> Salfand (sala, curtis, herrichaftsfil), terra sulica, dominică) katiciânte dos herrenfands, wiches auf eigene Rechnung pet Briffered bestellt und vertwaltet wurde. In Gloss, Florent, p. 982a. wird terra salka in selliant überfely, im Codex Laur. III. 2, 36. in Selchuba. 320. Eri im Deutife Krechschetreftigune C. 493. Auton Grifcische der beutschen Caubwirtsfigoft I. 62. Eichhorn Deutife Staatswin Rechtsecficie I. s. 84. b.

<sup>2</sup> Cachfenspiegel II. 66. §. 1. II. 13. §. 4. Leg. Burgund. 27. 10, 11.

bie großere Bebeutung, welche Biebrucht ober Acterbau gemannen, bei einzelnen Stämmen febr erfennbar ins Bewicht fiel. Dazu famen bas Bier und ber Bein, bie qualeich ben Nationalcharafter in feinen Burgeln trantten, und wie fie fofort eine hervorragenbe Stelle in bem landwirthichaftlichen Betrieb und in bem gefellichaftlich-politischen Buftanbe einnahmen, fo auch bas Bolfstemperament mit ihren Ginfluffen burchzogen. Die Bierwirthichaft, bie ichon frub in bebeutenbem Schwunge mar, brudte ibre gang bestimmte Stelle im bentichen Nationalleben auch baburch aus, bag ein Theil ber Abgaben vornehmlich in Bier gerechnet murbt. Das Geibel (situla, sicla, sigla), auch bie Rufe (cuba), wurben ein gefetlich festgeftelltes Dagaf, nach welchem biefer Theil ber Abgabenpflichtigfeit in ben Bolfegefeten geregelt Das Beichaft bes Bierbranens wurde guerft nur burch Unfreie beforgt, wie auch ber Weinbau nur ale Arbeit ber Leibeigenen fich ausbreitete, bie auch mit ihren Gugen, mas Rarl ber Große fvater verbot, ben Wein felterten. Der Wein, ber nach feiner Ginführung in Gallien burch ben Raifer Brobus zuerft auf ben Rebenhugeln um Maing, Speier und Worms in bebeutenber Gulle erwuchs, verbaufte feine freiere und reichlichere Ausbildung vornehmlich bem geiftliden Stanbe, ber ben Saft ber Tranbe nicht nur beim gottesbienftlichen Bebrauch fonbern auch ale ein befonberes Ferment bes Rlofterlebens zu verwenben batte. Die Bifcofe und Mebte ericbeinen barum ale bie Sauptbeforberer bee

Bgl. Anton Geschichte ber beutschen Landwirthschaft I. 105. II. 286.

Beinbau's, mit beffen Cultur fie manche bis babin unfruchtbar gebliebene beutsche Landichaft bebedten, und ben fie auch nach bem Bertif feiner verschiebenen Sorten gu wurden verstanden.

Mle eine Sauptquelle bes Nationalreichthums erschien aber ichon im alten Germanien bie Biebancht, Die fich mit ben eigenften Beburfniffen ber beutschen Birthichaft verwuchs. Das Bierb, bem Carl ber Grofe ben Frieben unter Roniasbann guficherte,1 machte feine Bebentung icon baburch geltent, bag es bie beiben Sauptfeiten bes beutschen Rationallebens, bie Aderwirthschaft und ben Rrieg, in fich vereinigt barftellte und in biefen Begiehungen ein vielgewichtiger, alle Lebensfreife betreffenber Ausbrud ber Nationalität geworben war. Diefer befonbere Borgug ging auch auf bie Leute über, welche auf ben Dieuft und bie Ont ber Bferbe gewiesen waren, und unter benen ber Sauptpferbefnecht ober Marfchalt, ber urfprünglich ein Leibeigener war, feine Bebeutung bis in bie boben Sofamter binein übertrug, wie auch bie Folenbüter gur Belohnung ihrer Gorgfalt von Rarl bem Großen leicht mit ber Freiheit und einem Lehngut bebacht wurben. Es zeigte fich auch bier ber liebergang, ber in biefer Epoche unmittelbar ans bem Dienftwefen in bas Lebnwesen gemacht wurde, und in welchem fich auch wieber bie Begenfate einer fo tiefgespaltenen und vielgetrennten Beit milberten, indem die Elemente ber Freiheit und Unfreibeit barin verfcbmolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karol, Magni capitular, Aquisgrancuse a. 813. 3. (Pertz Legg. I. 188.)

Die Dienftleute muften nach bem innerften principiellen Beburfniß bes gangen Zeitaltere ju einer gablreichen unb wichtigen Menfchenklaffe in beinfelben beranwachfen, beren Lebensanfprüche gunachft in bem gutoberrlichen Berbanbe, bem fie burch bie bauerliche Sofverfaffung angeborten, abgegrangt und erschöpft lagen. Der gum Theil fophistische Cultus, welchen biefe Beit mit bem Begriff bes Dienftes trieb. übte aber gerabe für biefe im Sofverbande und im Sinterfaffentbum abgefverrten Denfchen eine erlofenbe Bebentung aus, und hielt ihnen bie Wege einer befferen Rufunft offen. Die nieberen Dienstleute ober Minifterialen tonnten auf ber Stufenleiter ber Dienfte Freiheit und Gbre erwerben, und es bilbeten fich aus ihnen nicht minber rittermäßige Befchlechter hervor, wie aus bem Stanbe ber Freien felbit. Die 3bee bes Bafallenthums, in ber alle Dienftverbaltniffe aufgingen und ihrem boberen Riel nachftreben tounten, bante eine Brude auch für bie Berftoffenen und Uebervortheilten, und bas lehusspftem wolbte bie Ruppel ber Freibeit über ben bienftbaren Beichöpfen.

## 18. Der Freiheitebegriff und die Cbenburtigfeit.

Der bentiche Freiheitsbegriff batte fich in fo viele Ginzelunterschiebe und fünftliche Rategorieen gefpalten, bag baraus eine buntichedige Gruppirung ber gangen Nation entftanben war, bie in biefer Bielheit ihrer Beburtoftanbe fich mar organisch zu gliebern, aber auch in ihrem Beftanbe ale Bolteganges aufzulöfen fcbien. Wie ber Gutebof in eigener Sofverfaffung ein Staat im Staate wurde, fo murbe auch jeber einzelne Stand in feiner ftreng abgemeffenen Sphare für fich ein Ganges, bas bie anbern ftanbifden Drganismen in gleicher Abgeschloffenbeit fich gegenüber batte. Es war eine politische und menschliche Trennung zugleich, in ber biefe bericbiebenen Stanbe fich gegeneinanber aufstellten, und burch bie fich Rechte und Perfoulichkeiten in einer tief. geriffenen Rluft fchieben. Der Freiheitebegriff verbunte und eutstellte fich baburch gu einem blogen Cbenburtigfeitebegriff, in bem bie acht germanische Anschanung bon bem Unterschied ber Stanbe, ber in feiner Scharfe bis auf bie Beichaffenheit bes Blute und ber Gafte burchgriff, fich gu erfennen gab.

Diese Ebenbürtigkeit war die schneibende Trennungslinie, welche mitten durch die Ration gezogen war, und an deren Gränzen die ewigen Menschenrechte in Trümmern

umberlagen. Die Gbenburtigfeit war bie ansichliefliche Bemeinschaft ber in bemfelben Stand gufammengehörigen Benoffen, bie auf biefer fpecififchen Grundlage eine Gonberwelt für fich in Unfpruch nahmen und in berfelben Reinem von anderer Beburtsart Aufnahme und Berechtigung verftatteten. Dies genoffenichaftliche Brincip, ale melches aunachft ber Begriff ber Chenburtigfeit fich barftellt, murbe ber eigentliche Bobemeffer aller Lebensbeziehungen, inbem banach auch ber Stanbesbobere ale llebergenoffe, ber Stanbesniebere ale Untergenoffe bezeichnet murbe. Ber nicht gu ber gleichen Stanbesgenoffenschaft geborte, fonute auch nicht biefelben Rechte theilen, was in burgerlicher Sinficht gunachft beim Berichtoftand, bei ber Bengenfähigfeit und beim Bweifampf in Betracht fam.1 Gerichtet, burch Zeugnig belaftet ober jum Zweitampf geforbert tounten bie boberen Freien, bon ben Furften bis gu ben Schöffenbaren, nur burch bie Stanbesgleichen (Pares) werben, weshalb namentlich bei einer Musforberung jum Rampf ber Nachweis ber Chenburtigfeit verlangt werben tonnte. Das praftifche Rechtsbeburfniß loderte gwar fpater etwas biefe enggezogenen Grangen, fo bağ auch Untergenoffen gegen bober ftebenbe Freie Zeugniß ablegen tonnten, aber es blieb bies noch auf Falle beschränft, in benen es fich nicht um Leib, Ghre ober Gigenthum banbelte.

Wie fehr bie germanische Stanbesauffassung zugleich eine phifitalische war und nach ber Tage bes Bluts bie Werthsate bes freien und berechtigten Mannes feststellte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sachfenfpiegel. I. 51, §, 4. I. 63, §, 3. III. 29, §. 1.
Schwabenfpiegel (Badernagel) 86.

şeigte sich vornehmlich im Cherecht, das seit frühester Zeit diese Unterschiede mit der Angersen Servage zur Gestung gebracht hatte. Nach dieser Auffassung kam es wesentlich darauf an, die eigentschulliche Reinheit des Bluts in jedem Stande zu wahren und demsselben dadurch den Bolsbegriff der Gestung, den er in sich trug, ungeschwächt zu erhalten. Es war begreissich daß man mit dieser Theorie der Schondfrisch ich den auf den untersten gebenskusen der Schondssung, weil von Unten herauf die größte Gesahr sant, durch eine Berfälschung und unrichtige Abseitung der Säste diese gauze spisematische Classissication der Tennungen in Unordnung gebracht zu sehn.

Man butete barum icon ben Beichlechtebrocen ber Unfreien und Salbfreien bor einer Bermifchung, und nahm ebenfo viele gegenseitige Unebenbürtigfeiten au. ale ee berichiebene Rategorien ber Freiheit gab. Die Che ber Leibeigenen mit ben Liten, ber Liten mit ben Binfigen und Bogtleuten war nicht minter verboten, ale bie Berbindung biefer Leute mit Freien und Soberen, unter welchen letteren auch wieber bie Unterschiebe, welche bie ftaubesgemäß festgeftellte Ritterbürtigfeit amifchen ben Mittelfreien und freien Lanbfaffen aufgerichtet, als Chehinderniffe wirften. fich ber Ebenburtigfeitsbegriff nach Unten, wo es fich um eine Schrante gegen bas Element ber Unfreiheit hanbelte, verengte, fo fagte er fich, nach bollbrachter Scheibung und Abichliegung aller Stänbeflaffen, auch nach Dben bin, wo es auf bie reine Berausarbeitung bes Couverainetates unb Berrichaftsbegriffs antam, mit immer icharferer Beftimmtbeit aufammen. Dies binberte balb auch bie Berheirathung zwischen ben Mittelfreien und Semperfreien, weil das Geblüt ber letzteren sonst durch eine physische Entartung die Kähigkeit hatte verlieren lönnen, der ebenbürtig stattfindenden Bersbeirathung ber fürstlichen Geschechter mit diesen standessherrlichen zu beinen.

Gegen bie Bollgiebung unebenbürtiger Chen murbe ein Sicherheits-Bentil aufgezogen, burch bas immer bem höberen Stanbeselement feine Reinheit mit berber Strenge gewahrt wurde. Zwar ftand nicht mehr ber Tob auf bie Sandlung ber freien Frau, welche ihren eigenen Anecht gur Che genounnen.1 aber ber alte germanifche Rechtsgrundfat, baß bie Rinber einer Ehe immer ber argeren Sant, bas beißt, ber geringeren Stanbes-Sategorie folgen muffen, bob fofort alle Wirtungen einer folden Mifchebe, burch welche bas gange Stanbesibitem batte verrucht werben fonnen, wieber auf. Es entsprach freilich weber ber Natur noch ber Gerechtigfeit, bağ ein Rinb, beffen Eltern einerfeits frei, anbererfeits leibeigen ober halbfrei maren, in ben Abgrund ber Unfreiheit jurudgeworfen murbe und fomit nur bas ichlimmere Clement, aus beni es gezeugt war, fortoflangen burfte. Denn ber Beschlechtsproceg, welcher an fich ber Ginerleiheit wiberftrebt, ift gerabe bie Entwickelung bes Neuen aus bem Berichiebenartigen, und baburch bas eigentliche Bewegungselement ber Befchichte, bas immer eine neue Bufunft beschreiten und eröffnen, nicht aber auf bie geringeren und ichmacheren Stufen binter ibm gurückfinfen will.

Es gewann aber jene Anschauung, bie in Folge einer

<sup>1</sup> Sowabenfpiegel (Badernagel) 331.

Standes-Mifch-Che immer bie Integrität bes unfreieren und geringeren Glemente wiederbergestellt feben wollte, auch auf ben boberen Lebensftufen ihre unabweisliche Geltung, inbem ein bober Stanbesberr, ber eine Frau bon geringerer und nur rittermäßiger Beburt beiratbete, auch auf feine Gattin nicht ben ersten Abelsrang übertragen fonnte, und mit ibr Rinter erzengte, bie ebenfalls ber argeren Sant folgen mußten und einen begenerirten Stand batten.1 Gine gemiffermagen bevorzugte Stellung war nach Unten bin nur ben berrichaftlichen Dienstlenten gnerfannt, Die, wo fie fich mit eigenen und borigen Leuten, ju benen fie ibrer Geburt nach geborten, bermifchten, boch aus folder Che ein befonberes Mittelgeschlecht ju Tage forbern fonnten, bas unter bem Namen ber Kammerlinge fich auf einer eigenthümlichen Stufe forterhalten fonnte, wenn es nicht etwa wieber in ben Stand ber Leibeigenen fich hinnuterheirathete.2

Gin fo unenblich in fich gefuiffener und gefpaltener Rationalguftand fonnte leicht nach allen Seiten bin ben ein-



<sup>1</sup> Petrus de Andlo de imperio romano II. 12. Est autem Alemannis inveteratus usus et longe retro observata consuctudo, non magna (quantum conjiere possum) ratione suffilha, ut baro, copulando sibi militaris et inferioris generis conjugem, prolem suam inde ereatam degeneret et debaronizet. fillique de cetero barones minime vocitentur.

<sup>2 %,</sup> v. Fürth bir Ministerialis servo vel censual condomiet. puer, qui ex is musisterialis servo vel censual condomiet. puer, qui ex iis nasctur, Cameringus erit. Bal Walter Deutsche Rechtsgeschichte S. 493. — Juterssaut ift bie Urfunde über die Kämmerlinge bes Klosters beieborn, bei R. Kindlinger Geschichte ber Urfust Schollers Lieborn, bei R. Kindlinger Geschichte ber utschen Sprigktie S. 240.

heitlichen Schwerpunct seiner Existenz versessen, und bem Bolfsgeiste bie gestaltende Kraft schwächen, and welcher er seinen äußeren Actienal Dengismus in einem großen geschichtewüchsigen Ganzen sich erschaffen muß. Die gesellsschaftliche Zersplitterung ber Ledenselemente, bie in einer bem Gerächtlich Zersplitterung ber Ledenselemente, bie in einer bem Gerächtliß schwer einzuprägenden Bielheit von Formen und gelehrten Namen sich ansprägte, wurre die unadweislich wirfende Grundlage der politischen Zersaspenheit, welche ebenso seden siehen sich eine indertsgeset widerstrebte. Die verschiedenen Bolfsschämme Teutschande, von benen jeder den nationalen Schwerpunct in sich selbsschaft, zogen nach Außen hin das Nationalwesen mit berselben trennenden Kraft anseinauber, mit der die verschiedenen Belten sich gegenüberstehenden Etinde es nach Innen in diese sich beständig sliehenden Mome zerlegten.

## 19. Abichluf bes ftändischen Spfrems in den fieben Seerschilden.

Die fünftliche Stänbeglieberung bes beutschen Nationallebene, welche im Mittelalter ibr Guftem abicblof, lebte in bem allgemeinen Bewußtsein zugleich ale eine unftische Chmbolit, bie fich ihre Anschanungen in bem Bilbe bes Reichsbeerschildes gestaltete. In biefem burch bie Rechtsbücher beftimmt feftgebaltenen Bilbe ericbeint bas leben ber gangen Nation als bie Beerfanle ber driftlichen Ritterfchaft, bie in ber Stufenfolge ibrer verfdiebenen Schilbe fich fuftematifch auseinanderlegte und barin Rangordnung und Berechtigung aller Stante aufstellte. Der Beerfchilb (clypeus militaris, scutum regis) war bas alte Zeichen ber nationalen Wehrpflichtigfeit, welches aufgerichtet murbe, um ben Beerbann ber freien Danner ju ben Baffen aufzubieten, und biefen Beerschild bemalte fich bie Borftellung auch mit ben berichiebenen Ctanbesftufen ber Ration, Die barauf in ber genau beftimmten Folge ihrer Burbe und ihrer Rechte gefeben wurden. Die friegerifch-feubaliftifche Welt ber Bermanen vollendete barin ihre ftreng fpftematifche Aufstellung, in welcher Baffenfähigteit und Lehnfähigteit zusammenfielen, um bie principielle Grunblage, auf ber fich bie Stanbesunter-

Es entftanb baburch bie Gintheilung ber nationalen Beerfaule in fieben Schilbe, beren urfprünglich nur feche gemefen maren, entsprechend ben feche Belten in ber Beiffagung bee Drigenes, an welche ber Cachfenfpiegel, in bem Beburfnif eines tieferen unftischen Sintergrundes für biefe Nationalglieberung, anfunpft.1 Es entftanb aber ber fiebente Beericbilb burch bie Spaltung, welche ber zweite in zwei feitbem getrennt fortbestebenbe Schilbe erfahren batte. Denn ben erften Schilb bat ber Ronig, ber ale oberfter Lebneberr und Rriegsfürft bie natürliche Spige bes gangen Spfteme bilbet. 3m gweiten Beericbild aber wurden alle Fürsten fteben, weil fie burch ben Empfang bes Reicholehns, auf bem ihre Territorialhobeit beruht, unmittelbar an bie Berfen bes Raifere binangernat finb. Diefe Stufe bat fich aber burch bie Entwidelung bes Begenfates, in bem geiftliches und weltliches Berrichaftselement gu einander herausgetreten find, in gwei Schilbe gertheilt, von benen ber eine bie gweite Stelle im Chitem burch bie geiftlichen Fürften einnimmt, mabrent nun im britten Beerschild erft bie weltlichen Rürften fteben,

<sup>1</sup> Sadf (π f pie gat (β bomter) 1. 3. §. 1. Origenis wiessagote hir bevoren, dat ses werlde sollen wesen, de wertt bi dusent iaren up genomen, unde in dem seveden solde se togan. Xu is uns k\u00e4n-diel von der teiligen serift, dat an adame de irste werlt began; an one de andere; an abrahamo de dridde; an moyse de vierde; an davite de vefte; an godes geborde de seste; in der seveden si we na sunder gewisse tale. — §. 2. Tn dirre selven wis sint de herschilde ut geleget. Sal. Som ab er bije tagt (I Sal Artmagt) 5.

bie, wie der Sachseuspiegel singufügt, auf diese geringere Stufe erst badurch juridigerteten, daß sie Bassallen der Bischöfe geworben. Dieser Grund tann freilich nicht als der durchgreisende angesehen werden, weil doch immer nur einzelne Laufürsten sich in diesem Berhältniß befanden, das aber für den ganzen Stand als eine Minderung der Hoheit ausgesaft wurde nut wedurch sich nun and jede selgende Sprosse bieser fländisch sindlichtischen Eutsenlichte versachte nut auf eine geringere hinnterschof, fo daß die Lente des sechsten Gereisbiedes in einen siedenten weassielen.

Den vierten Schild haben bie freien Standesherren, bie mit ben fürstlichen Geschlechtern auf berfelben principiellen Basis siehen, welche burch bas mit hobeitsrechten werbunden Sahnlesh ansgebrückt wurde. In biesen vier ersten Schilten erscheinen bie wier verschiebenen Ausstrahlungen ber sendstlistischen Sonverainetät, während mit dem fünsten heerschild in welchem die Schöffenbarfreien und die Rafallen der Standesherren oder die Mittelspreich sendscherren der die Mittelspreich ber gweite Aufgus der nationalen Standesfreichet beginnt. Das hobeitsrecht hat sich auf bieser Stufe in das guteherrliche Recht umgeseht, das als bäuerliche Sonverainetät sich mit nicht minter hobeitslussigen Aufprüchen in seine steineren Dimenionen hineinstrecht, und in denselben mitredspreinss alle sienen siederzuspiegeln sucht. Im sechsten Herchilden Seuerainetät wiederzuspiegeln sucht. Im sechsten Peerschild stehen dann die Dienstmannen ober



<sup>1 😅</sup> αφετητίεσει ( Souneper) I. 3. §. 2. Die leien forsten hebbet aver den sesten sehilt in den seveden gebracht, sin se worden der biscope man, des er nicht ne was.

bie Bafallen ber Schöffenbaren, wie and bie Bafallen ber im fünften Beerschild ftebenben ftanbesberrlichen Bafallen. mitbin After . Lebusleute ober lebusfabig geworbene Dienftmannen, welche auf bem Wege bes Dieuftes gn biefer bor ben übrigen Freien noch bevorzugten Stufe gelangt Wie in einem großen Gebirge . Shftem biefelben Ablagerungen und Formationen fich oft auf bericbiebenen Buncten erft in machtigeren bann in ichwacheren Bilbungen wiederholen, fo tragt auch bas nationale Ctanbesfiftem ber Deutschen biefe fich in bemfelben Charafter funftboll fteigernben Terraffenformen eines Albenjuges an fich. Wie in ben vier erften Schilben bie Abftufungen bes fouverginen Berrichaftsbegriffs fich binftellen, fo zeigt fich im vierten und füuften Schilb ber fcmachere und niedrigere Bobengug berfelben Formation, bie nach bem Daag bes abgeleiteten Freiheitsbegriffe fich mehr und mehr fentt und bon Bafallenthum gn Bafallenthum immer tiefer binunterfteigt.

In bem fiebenten Deerschild wird bann nur noch eine große unbestimmte Mache eröffnet, auf ber biejenigen Bersonen erschient, welche nur ben Stempel ber gemeinen Freiseit an fich tragen, aber mit biefem Begriff zu feiner höheren Stelle bes senbalen Shiftens ober vielleicht überhaupt zu feiner Lehnfähigfeit binaufzuruden vermocht haben. Die Stanbesvorzige strömen bier in einem allgemeinen Bett ab, in welchem sich Juffelm unterschieben ber mehr abgemeinen ber mehr bei bestehe bier in einem allemeinen Bett ab, in welchem sich Juffelmanber



<sup>1</sup> Schwabenspiegel (Badernagel) 5. — die dienstman den sehsten. Sachsenspiegel (Homeper) I. 3. §. 2. — de scepenbare lüde unde der vrienherren man den vesten; ire manne vort den sesten.

bewegt, und wo nur noch bas negative Merkmal ber Perjänlichfeiten angegeben wirk, baß biefelben nicht leibeigen nud von ehelicher Gebenrt sind. Der Sachsenspiegel hilft sich, um biesen chavischen Unterkan ver Freiheitsstäube zu bezeichnen, mit einer mystischen Navetät, indem er, ba Drigenes einmal nur sechs Weltepochen geweissagt, von der siebenten Welt in der Christenheit behauptet, daß man noch gar nicht recht wisse, wie lange sie stehen sellen, und daß man darnm auch den dem siedenten Heerschilbe nicht wissen staue, ob er Lehnrecht oder Heerschilb habe, das heißt, ob er überhaupt für einen Beerschilb gesten fönne?

Man war alfo in Zweifel, wofür man biefe allgemeine Stufe, die nur den ganz abstracten Freiheitsbegriff an sich hatte, eigentlich zu halten habe, wodurch sich aus angenfäl-



<sup>1</sup> Seudenberg, Schmäbisches Landricht e. 8. §. 7. Den sibenten berschilt bebt ein icklich man, der nicht eigen ist und ein eckind ist.

ligften zeigt, bag bie Freiheit au fich gar nicht mehr ausreichte, um einen Stand gu begründen, und fann noch ben freien Mann ale folden in Geltung brachte. Der Freiheitebeariff mußte in bie bobere Formel bes Lehnsbegriffe erhoben werben, wenn feine menfchlichen und politischen Wirkungen gefichert bleiben follten. Der Cachienfpicgel lant aber qugleich bie Frage ber Lebufabigfeit in biefem Schilbe offen. und bezeichnet baburch gang darafteriftifch bie Situation bes gemeinen Freien, ber jebenfalls bie Möglichkeit in fich tragt, einen herrn zu finden, ber ihm ein lehn überträgt, und ibn baburch eine festere Sproffe im Spftem erflimmen laft. Diefe Möglichkeit theilt ber Freie allerdinge auch mit bem Leibeigenen und Schutpflichtigen, Die burch einen Act berrschaftlicher Milbe ebenfalls mit Freiheit und lehn begabt und in bas gefellichaftliche Shitem aufgenommen werben fonnen. Es berühren fich bier wieber bie Glemente ber Freiheit und Unfreiheit, Die in ihrem Princip leicht burcheinandergeworfen und vermischt werben, wo bie Befellichaft fich in ber Phramibe ber Stanbesvorzuge gufpist.

Die bentiche Nationalität theilte sich burch biese stänbischen Einschnitte, die bie in ihren innersten Grund verbrangen, in biese vielen arabessenartigen Bether ab, in benen sie wie ein übertabenes Gemätre schisterte. Diese Reichthum an Mancen war aber zugleich eine Gille innerer Schwierigteiten, welche ben Gang ber Nationalentwickelung befastern, und die bistorische Kraft, die nach Außen hin gestend zu machen war, nach Innen in resultaties sich abarbeitenten Reibungen nub Kämpsen verzehrten. Eine Nation, die so wiel fünftliche Schraufen innerhalt ihres eige-

nen Lebens aufrichtete, war ein an Sanben und Guffen gefeffelter Selb, ber mit ber Dacht eines Gottes boch weber vorwärts noch rudwärts fann. In biefer Bebunbenheit bes ftanbifchen Shitems lag aber auch bie Barantie innerer Rube und Stabilität feineswegs. Der in ber Fenbalmelt fiebenfach gefeffelte bentiche Nationalcharafter, beffen Cpaltungen an ber Tafel ber Beerfcbilbe angefchrieben ftanben, war baburch ber murubige, veinvolle, miftrauische, fich felbft gerwühlenbe geworben. Die Gifersucht von Stand gu Stand, bie in beftanbiger Bewegung bleiben unifte, und bei ber es fich zugleich um bie materiellen Bortheile ber täglichen Erifteng hanbelte, fcbirrte an jebem Beerb bie innere Uneinigfeit Denticblande. Der germanische Stänbefampf führte ben Reigen ber europäischen Revolution, bie unter ben politischgesellschaftlichen Stürmen Deutschlante im fecheschnten Jahrbunbert mit ben Rampfen ber bentichen Bauern gegen ihre Gutsherren ihren Aufaug nimmt. -

---

## 3weites Buch.

Der Kampf der deutschen Stände in Staat und Gesellschaft.

\_\_\_

## 1. Das ftäbtifche Princip als Ergangung bes Organifationsfehlers im fenbalen Suftem.

Die Feubaltwelt hatte biefen Reft, ben fie in ihren Conftructionen gelaffen, schon burch bie Vertegenheit angewettet, mit ber sie ben gemeinen Freien in seinen eigentlichen Stanbesverhältniffen behanbelte. Das Shftem hatte ihm war ben siebenten Deerschilb offen gelassen, aber ihm zu-

gleich bei ber Unbeftimmtheit beffelben gewiffermagen ben Stuhl vor bie Thur gefest. Der gemeine Freie, ber fein Lehn hatte, war baburch beimathlos felbft auf feinem eigenen Befit geworben, und fcmantte ohne feften Mittelpunkt feiner Erifteng wie in ber Leere umber, ungewiß wobin er fich anfeten folle, um jum Gangen gerechnet zu werben. In ben neuen ftabtifchen Organisationen bot fich zuerft ein Afhl für biejenigen Rrafte bar, welche außerhalb bes feubalen Befellichaftefpfteme fteben geblieben waren, und bortbin wandten fich nun bie versprengten Freien, um fich auf einer neuen principiellen Grundlage Erifteng und Beimath zu fuchen. Ihnen folgte bie Cchaar freigelaffener Leibeigenen, ausgelöfter Borigen, berborbener Schutbflichtigen und ber gange Nieberschlag berjenigen Bevölferung, welche burch bas Feubalfuftem gu Grunde gerichtet war ober in bemfelben feine Stelle batte finden fonnen.

Diese radicale Mischung wurde die materiesse und geiftige Grundiage, auf der die Städte sich erdauten. Es würde aber darin kein schöpferisches Eiement zu Tage gesommen sein, wenn nicht zugleich ein neues Princip hier wirfsam geworden ware, welches die patriarchalische Gendalwelt in ihrem bleß auf die Städdennterschiede und die Geschlechter-Organisationen gerichteten Shstem nicht kanne und nicht berücksichtigkigt hatte. Es word dies das Handels und Geworde-Princip, das auf der nationalen Ständetelse das allgermanischen Lebens nicht unt verzeichnet gestanden, und durch welches die Entwicklung bes Städtes hums von vornherein eine antissende Richtung in sich aufnahm. Es ist ein Glad für die Dewogungsfähigkeit

ber Menscheit, baß die größten Systeme, burch die sie umspannt gehalten wirt, auch wieder ein Loch haben, welches den Sonnenstrahl der Zufunft einläst. Damit erschein des die universale Systematisirung bes Lebens, die an bem Mittelaster so est bedundert worden, in ihrem zweischlasten Werth. Auch dieses System war tein vollständiges, beim gerade durch die Ausschließlichkeit seiner inneren Abstusungen, burch die scharfe klusarbeitung seiner Unterschiebe, sonderten Se Gemente in sich aus, beren Kraft es dich almt werde, die Stafte in sich trugen, die gange Welt aus ihren Ausschließlich zu flich trugen, die gange Welt aus ihren Ausschließlich zu flich trugen, die gange Welt aus ihren Ausschließlich zu flich trugen, die gange Welt aus ihren Ausschließlich zu flich trugen, die gange Melt aus ihren Ausschließlich zu flich trugen, die gange Melt aus ihren Ausschließlich zu flicht einer Ausschließlich zu flicht einer Ausschließlich zu flicht einer Ausschließlich zu flicht aus ihren Ausschließlich zu flicht einer Ausschließlich zu flicht aus ihren Ausschließlich zu flicht aus die gestellt au

Die auf fich felbft gestellten Freien batten in ber germanifchen Tenbalverfaffung fein Ctanb werben fonnen, und ba ber Stand im Sinne bes Suftems angleich bie menfchliche und politische Eriften; felbft mar, fo maren fie baburch ale eine in Frage gestellte Daffe fibrig geblieben. bie ibrerfeits wieber eine bringenbe Frage an bie Nation felbft und an ihre Bufunft wurde. Das Städtethum verpflanzte biefe preisgegebene Rraft in feine nen erftanbenen Ringmanern und bebiente fich ihrer zu einer neuen nationalen Organisation, Die ben Tragern berfelben, ben Burgern, jugleich ben beftimmten Stand verlieb, ben ihnen bas Feubalfuftem verweigert hatte. In ben Stabten Deutschlande feinte icon mit ibrer Entstehung, und ale bie eigentliche Triebfraft ihrer 3bee, ein nener Stand embor, ber in ben Burgeln bee ftabtifchen Brincipe felbft hing und mit biefem ale einundberfelbe Begriff fich entmidelte. Es war ber britte Ctanb, ber auf biefem Scheibenunft, mo burch bas ftabtifche Brincip ein Organifationefehler bes feubalen Shftems aufgebedt und ergangt wurbe, in feine Geburt trat.

Der britte Stant, ber gu einer welthiftorifchen Miffion in Europa berufen war, nahm feine Entftebung gnerft in Dentichland, wo ibn ber germanifche Stanbefampf ale bie Rraft bee Umichlage binftellte, ber in bie Fentalwelt eingetreten mar. Es lag etwas Bebeimnigvolles in ber Geburt und Busammenfetzung bes britten Stanbes, ber mit einem neuen Brincip, bas bisber noch nicht in Infchlag gebracht worben war, an ben Schranten ber feubalftanbifch organifirten Gefellichaft ericbien und biefelbe au einem Rampf um bas gange Spftem berausforberte. Es war eine nene Concentration bes beutschen Bolfes, welche ihre Berechtigung, einen Stand barguftellen, querft nur aus fich felbft, aus ihrer ibeellen und materiellen Thattraft, batte icopfen fonnen. Diefer Stand, in fich felbit aus ben verschiedenartigften Elementen gufammengegriffen, eine buntle aber unendlich bewegliche Composition, trat zuerft nur auf einem abgesonberten Bunft bes bentichen Rationalwefens in bie Befchichte ein. Balb aber erhob er ben Unspruch, Die Nation felbst zu fein, und Die eigentliche Lebenefraft und Befammtberechtigung berfelben in fich ju umfaffen. Je mehr er fich felbft ale Stanb an organifiren begann, befto gerfetenber und auflofenber wirfte er auf bas allgemeine Stanbesibftem ber Deutschen ein, welches er auf ben allgemeinen Grund ber Nationalität, in bem er felbst Burgel gefchlagen, binuberguzieben trachtete. Die bevorrechteten Stante ber feubalen Organisation batten fich innerhalb ber Nationalitat als besonbere Belten gu conftituiren gewußt, benen ber Stand gerade in seinem Trennungsprincip böher galt als jede nationale Bergesellschaftung. Der britte Stand stellte sich aber nur barum als Stand auf, um ihn zum Träger des einheitlichen Nationalverbaudes zu machen und alle Standestrennungen barin zusammensliefien zu sassen.

Der neue Stand mar in Opposition gegen bas gange Suftem ber Evoche geboren, und entnahm aus biefer feiner Lebenswurzel ein wefentliches Befet feiner Entwidelungen. Das ftabtifche Princip, in bem ein neues Shftem fich aufftellte, mar bas Princip ber Inbivibualitat, welches ben allgemeinen Zwang und Bann ber Fenbalibee brechen wollte und barum auf die rein menfchlichen und verfoulichen Grunde ber Erifteng gurudging. Das landwirthichaftlichmilitairifche Chftem bes Fenbalismus hatte es nur gu einer ariftofratifchen Organisation ber Beschlechter gebracht, in ber bie Berfonlichfeit ber Menfchen lebiglich ben Berth ber Stufe batte, auf ber fie in bas Chftem eingeordnet mar. Der Freiheitsbegriff ber Ration, ber bie Individualität an ben Schranten ber foftematifchen Claffification icheitern feben mußte, tounte fich nur noch in biefe Inbivibualität bineinretten, bie er jest zu einem Brincip und zu einem biftorifden Benbevunft erhob. Der Intibibuglismus, ber bie uribranaliche Grundlage ber Freiheit ift und namentlich bei ben Deutschen ihre erften Lebenseinrichtungen gang und gar beftimmt bat, mußte auch ber Uebergang zur Erneuerung ber nation auf ber Bafis ihrer hiftorifchen Rampfe werben.

Das Princip bes Individualismus erhob feine geftal-

tente Kraft im Stättes und Bürgerthum, bas baburch zu einer nenen Macht ber mebernen Geschichte wurde. Es war bamit die Wendung vom ständischen Agriculturspstem zum ftäbelischen Mercantilprincip als eine welthistorische eingeleitet, und obwohl beibe Spsteme noch nebeneinander sertbestehen und sid zum Theil auch gegenseitig aufzunehmen und zu ergäuzen streben, so sind bie bech, was ihre politischen neb zu ergäuzen freben, so sind ihr ehrlichten Solgerungen aubetrifft, wesentlich zu einem Kanupf mitteinander bestimmt, in bem es sich um die Herrfchaft bes einen Spstems siber das andere handelt, und der in alle serveren Gestaltungen bes Nationalgeistes principiell und thaffächlich hinübergreist. Denn anch die ibeellen Entwicklungsgesehe ber Nation entscheiden sich bath nur unter dem drängenden Einstuß biefes Gegensages.

Das ftäbtische Element, das als Princip gesaßt die Kraft der freien, auf sich selbst gestellten Individualität ift, bildet sich zuerst in der materiellen Thätigkeit des Individualität ift, bildet sich zuerst in der materiellen Thätigkeit des Individuants, in Handel, Individualität ist, der in der eine state in Gewerbe, innner mächtiger und selbständiger ans. Die sich sebes diese Kraft des dritten Stande kann sich in dieser Art und Welfe der Thätigkeit nur so gänstiger entsalten, weil dieseste der rein individualien Sphäre angehört und darin don den berein eine ans den Fessen des Fendalspstems heranstretende, sich selbst ausgehörige Welt zu danen unternimmt. Die auf die Selaberei gestützte aristofratissche Kandwirtsschaft mußte schon wegen bieser ihrer unfreien Grundlage, auf der sie betrieben wurde, hinter der nunfreien Grundlage, auf der sie betrieben wurde, hinter der nunfreien Grundlage, auf der sereiheit stamtlickseiden, die durchweg auf dem Element der Freiseit stand und den gestiste Welteregeburt

ber Nation bereiten half. Die bürgerliche Industrie, welche ben Kampf um bas System anzuahm, war ber Schlag bes Hammers, ber die Erzabere ber Freiheit in ben Tiesen ber Nationalität von neuem traf. Es haubelte sich damit zugleich um die Ausstellung bes wahrhaft historischen Princips sür die beutsche Nationalgeschichte. Krieg und Ackerban waren in ber ständische stadientstischen Organisation bes Germanenthums principiesse Wächte geworben, die aber nur an ihren eigenem Pstoten sogen, und die Krast ber Katien von ber alsgemeinen Bewegungsssinie der Geschichte absentie. Der industrielle Midwindlismus dagegen, an eine scheinkar so nachreielle, im hohen Feudalsplrem gewisserungen geächtet Ausgabe gewiesen, einwicktet in bieser die neue nationale Lebenstraft, die wesenlich aus blacht der Steen sich stützt.

Das historische Princip ber neueren Welt kündigte sich guerfi als bas Krämerprincip an, bas, bon ben großen geusalserren berachtet und verworfen, jum Ecstein des neueren Städteban's wurde, mu einen entscheidenden Reubau ber mobernen Welt barauf ju gründen. Der städtliche Materialismus, welcher ber Uebergang zur Selbstestimmung bes Bollsgeistes auf ben Gruntbagen seiner Freiseit und Thattraft wurde, erschose sich gied zugleich aus seinen eigensten Gründen abs ein Reich ber Ibeen, in bem alse principiellen Wurzeln ber neuen Beitbewegung sich ansehten. Dies Krämerprincip wurde ein reformatorisches Weltprincip, in bem Industrialismus, Protestantismus und Revolutionnarismus eine teisinekandergreisenbe electrische Kette bilden, die Hinnus im Greben milpanut, und beren Wirfungen auf allen Puntten der Wenschofteit füßsbar werden.

Es find bies brei Ausftrablungen einesundbeffelben Briucipe, bas aus ber Spaltung bes Feubalismus ale bie nothwendige menichliche Reaction gegen bies Spftem empormachft, und beffen Aufange ebenfo flar und hiftorifch berechtigt erfcbeinen, ale feine letten Biele wie feine Organifationofabigfeit rathfelhaft und ungewiß geblieben find. Den bochgebenben Bogen biefes Brincips gegenüber giebt es für bas ftanbifch = militairifch = landwirthfchaftliche Shitem nur noch Baffenftillftand und Bergleich, aber feine Berrichaft in ber Befchichte mehr. Dies Shitem fonnte nur noch fiegen, wenn es ibm möglich wurbe, bie Mauern ber Stabte wieber einzureigen, und, nach Auflöfung aller genoffenschaftlichen Organisationen und ber bamit verbundenen principiellen Stellungen, bie Menschheit wieber auf gutsherrliches Aderland gurudguverpflangen und ihr bie feubale Boriafeits. 3bhile zwifchen Bieh und Felb von neuem zu gonnen.

## 2. Elemente ber beutiden Städtebilbung.

Der Gegenfat bon Ctabt und Pant, beffen Musbilbung in bie innerfte Mitte bes Tenbalfpfteme einschnitt, trat erft allmählig in bestimmteren Umriffen und in feiner principiellen Bebeutung berbor. Auf bem natürlichften Bege, und aus ben rein germanischen Berhaltniffen beraus, fteigerten fich bie Unlagen ber Dorfer (Billen) gut einem territorialen Wachsthum und zu einer ftabtgenoffenfcaftlichen Entwickelung, welche burch ben llebergang gu befonberen Rechtsberhältniffen ben ftabtifchen Organismus abichloß. Es wirften auch ichon bei biefem erften Urfprung ber Stabte bie Elemente bes Berfehrs und ber Sanbelsbetriebfamteit geftaltend mit, ba bie Ortschaften, welche bafür befonbere gunftige Berbalfniffe barboten, um fo rafcber emporfamen und bas faiferliche und laubesberrliche Bribilegium empfingen, welches zur Erwerbung bes ftabtifchen Rechtscharaftere erforberlich war. Huf ber anbern Geite gruppirten fich ftabtische Anlagen um bie Reiche- und Lanbeefestungen, bie baburch einen bebeutenben Anhalt und Sintergrund empfingen, und woburch ber Begriff ber feften Stabte überhaupt ein thpischer Charafter ftabtischer Anfiebelung wurbe.

Das Städtemefen, bas urfprünglich ber beutschen Ra-

tionalität und ihrem Absonberungetrieb wiberftrebte, murbe im Berlauf ihrer bifterifchen Gutwidelung bie Sauptform, in ber fich bas gange Bolfsthum inbivibualifirte und ben Reichthum feiner mannigfaltigen Charafterelemente aufftellte, Der erfte Anftok ber Stabtebegrundung fam ben Deutschen außerlich bon bem Romerthum, bas bie Bege feiner Groberung am Rhein und an ber Donau zugleich burch bie Bflanzung bebeutenber Stadtanlagen bezeichnete. Das Romerthum batte feine biftorifche Starte und Entwidelunge. fraft voruehmlich aus ber Stadt (urbs), ber emigen Roma, gezogen, bie zu einem Univerfalbegriff geworben mar und ben geschichtlichen Culminationspunkt ber alten Belt feftgeftellt batte. Diefe große ftabtifche Organifation, ale Dittelpunkt eines Beltreiche, mar bas eigentliche Princip bes Romerthums gewefen, bas auch auf feinen Eroberungen in fremben ganbern vorzugeweife ben Trieb batte malten laffen. fich im Stabtebau ju offenbaren und barin bas Befet feiner Berrichaft abanbruden. 206 fich bie Germanen auf ihren Rriegsungen biefe Romerftabte erftritten, fanben fie barin ben ftreng geordneten Rechtsorganismus ber romifchen Municipalverfaffung bor, bie barin jebenfalls noch eine Beitlang fortwirfen founte und von bier que bie beutiden Rechte. formen mefentlich beeinflufte, obwohl bie beutschen Bolfer balb barauf bielten, in ibren Stabtverfaffungen ein mefentlich germanifches Element gur Durchführung gu bringen.1 Mm burchgreifenbften wirfte aber auf bie beutiche

1 Mittermaier Grundfate bes gemeinen beutichen Privat-

rechte I, 6, 134. (5. Musq.)

Stabtebilbung nicht blog außerlich fonbern auch nach ber Seite bin, wo fich bie ftabtifchen Berfaffnugselemente eigenthumlich entschieben, Die romische Sierarchie burch bie reorganifirente Rraft ihrer firchlichen Inftitutionen ein. Der befondere Drang ber Rirche, Immunitaten anszusondern und barin mitten im weltlichen Reicheverbande felbftanbige geiftliche Rechtsbegirte aufzustellen, traf bier mit bem ber ftabtifchen Entwidelnug eingepflanzten principiellen Trieb, ber auf Darftellung eines felbfteigenen Rechtsorganismus ging, gufatumen. Die Rirche balf auf biefem Wege mefentlich bie republitanifche Gelbftbeftimmung, welche bas Grundmefen ber bentiden Städteverfaffung wurde, bervorbilben und zum geftaltenben Princip biefer nenen Nationalforber machen. Namentlich waren es bie ftabtifden Gibe ber Bifchofe, in welche burch bies geiftliche Regiment bon vorn herein ber Trieb nach einer bebeutenben und felbftanbigen gefellichaftlichen Entwickelung gelegt murbe, und bie überhampt nur ba aufgeschlagen murben, wo gunftige Bebingnngen, Dacht und Unfebn zu entfalten, vorlagen.

Die Ortichaft, welche zu einem Bischofesist erhoben worben, nutfte baburch zugleich ein neues Entwicklungsgesch in sich anfachmen, welches zuerst die Unabhängigkeit bieses Stadtbezirfs von der Aufstsiction der gemeinen Candperichse bedingte nud in der geistlichen Immunität sich der kaiserlichen und landesherrlichen Oberhoheit selbständig gegenüberstellte. Wenn hier die Kirche das Rechtsorgam bieser fläden eigenbestimmung wurde, so blied es bei den Städten, die unter weltlicher Oberhoheit sich bildeten oder weiter entwicklien, die eigentliche Wurzel ihrer Existen, das sie eigentliche Wurzel ihrer Existen, das sie die

Musübung eigener Gerichtsbarkeit und die Selbstverwaltung ihrer Gemeinde-Angelegenheiten hatten. Das Privilegium, das eine Stadt für ihren Bestand zu erwerben hatte, mußte daher vornehmlich diese Inriedictionsverhältnisse gewährleisten und die Befreiung von der gräflichen Gerichtsbarkeit aussprechen, wodurch ein in seiner eigenen Machtvollkommensheit rusendese Gemeinwesen entstand, das in sich selbst rechtes genossenschaftlich und republikanisch gegliedert erschien und nur mit der obersten Reichsspisse monarchisch zumannenbing. Die Stadt selbst wurde eine juristische Persönlichseit, welche dem anger ihr gebliedenen aristokratischen Geschleckertwesen gleichmächtig gegenibertrat, und das ausertesene Familienblut, das in zienen Geschlechtern siehe, durch eine nem Mischung der Freiselt mit der dürgerlichen Thatkraft zu ersetzen siehen nichte.

Die Organisation ber Kirche, welche in viestachen Schwingungen ihre Areise siber Deutschland zog, hatte burch bei bestehten abschliebende Aufrichtung fester Plätze, zu denen schon der von Teinen aufgestührte Münster mit seinem durch Manern und Gräben umgebenen Domhof gehörte, der umwohnenden Bedölterung zuerst die Wohlsthat sühlbar gemacht, einen umfriedigten und besesstlert Zustuckstet gegen den beindlichen Ueberfall zu haben. Die Kirche hatte sich in dieser Beziehung von veruherein um Vieles practischer und weitssichtung von veruherein um Vieles practischer und weitssichtiger erwiesen als die welstliche Aristotratie, die ihre bei weitem später erstesen den Schlösser und Besten selten ein allgemeines Landesinteresse und zu Gunsten der Bevöllerung anlegte, sondern nur ihre romantische Sonderung von berselben und ihre egositischen Familiens und Ge-

fcblechterfampfe babei im Muge batte. Dagegen fcbienen bie ftarten und machtigen Aulagen ber Domgebaube mit ibren geschloffenen Blaten von bornberein auch zu einem Bolte-Afbl bestimmt, bas bie gur Rirche gehörigen Bewohner aufnahm und barg, wenn fie gebrangt und verfolgt wurben, und in bem bie Beiftlichfeit unter großen Befichtspunften bas Schutprincip malten lieft, bas fie am wirtfamften an ber firchlichen Organisation beranszufehren verftanb. Die Bifcbofe felbft befestigten nicht nur ibre eigene Wohnungen, bie balb wie hohe Burgen, ftart burch Manern und Thurme, und burch bie Bahl ber barauf figenben Burgmannen, emporragten, fonbern fie gaben auch ben Stabten, in benen ihre Refibeng fich ausrundete, Die Dlacht eines feften, jedem Angriff gewachsenen Blates.1 Die ftabtebauenbe und weltorganifirende Rraft ber romifch-fatholifchen Rirche entfaltete bier ichon ibre vollenbete Tattit, mit ber fie, mitten in ber Bolfsgemeinschaft wirfent, und an bie Principien und Intereffen berfelben ibre Berrichaft aufnüpfent, allen weltlichen Bewegungen und Ginrichtungen voranfcbritt.

Auch bas industrielle Clement selbst, welches ben Stadten ihr eigentliches Bachethum gab, wurde von ber hand ber Kirche wesentlich gepflegt und emporgetrieben. Mark und Lirche hatten von vornherein gewisse Berührungspunkte miteinander gesunden, welche in dem Zusammenströmen groser Boltsmassen namentlich bei der Pracht der hoben gottesdienstlichen Jeste in den Metropolitantirchen sich wie von

<sup>1</sup> Bergl. Ricol. Rinblinger, Gefchichte ber alteren Grafen I. 59. 86.

felbft bilbeten. Die Entftebung von Berfaufebuben und Baarennieberlagen unmittelbar an ben Rirchen felbft batte bie wohlberechnete Abficht, bie Bemeinschaft und angeregte Stimmung fo vieler Glaubigen im guten Moment fur bas Befchaft zu benuten. Diefe Anertennung fur bie Univerfalität bee fircblichen Elemente ging fo weit, ben Rram auch in bas Innere ber Rirche felbft zu verlegen, wo mabrent ber beiligen Sanblungen bann im Schiff bie Baare ausgeboten und von Juden und Chriften ein erfprieflicher Saubeleberfehr angesponnen murbe. Der Countag ale ber Rirchentag murbe beshalb in vielen Gegenden auch jum eigentlichen Markttag erhoben, und bas Gotteshaus felbft nahm, wie in Lonbon bie Paulefirche noch gegen Enbe bes vierzehnten Jahrhunderte, nicht felten und namentlich an hoben Tefttagen bas Befen eines allgemeinen Marttplages Die Beiftlichkeit zeigte fich mit ihrem unaufhörlich practifchen Inftinct bereit, biefer Combination ben beften Gefichtsbunft abaugewinnen, und indem fie burch bies 3neinanbergreifen ber firchlichen und mercantilen Zwecke mefentlich auch einen neuen volksthumlichen Bebel fur bie Rirchengemeinschaft felbit entsteben fab. gogerte fie gugleich nicht, bie Erhebung ber Marktgefälle für fich in Aufpruch zu nebmen.

Der Markt, ber an bie Kirche sich lehnte, wurde aber mit bieser zugleich ber lebenbige Krystallisationspunkt, in bem

<sup>1</sup> Bgl. Dullmann Stablewesen bes Mittelaltere I. 287. Sugenheim Staatsleben bes Clerus S. 71. Wilkins Concilia Magnac Britanniae III. 194. (Urfunde Bifchof Roberts von London vom Jahre 1385.)

bie ftabtischen Ginrichtungen fich gestalteten. Das Darftrecht, aus bem in weiterer Linie auch ber gange Sanbelsund Gewerbeftand mit feinen Rechten und Befugniffen fich entwidelte, wurde ber erfte Inbegriff und Musgangspuntt ber Stabte Organisation und bamit ber ftabtifchen Freiheit felbit, bie in ihren Brivilegien ausbrudlich mit ber Berleihung bes Marttrechts verbunden murbe. Wenn bie Ertheilung biefes Marttrechts babei gungchft noch ale eine Berleibung ber "römischen Freiheit"1 bezeichnet wurde, fo gefchah bies, weil bie romifden Stabte, in benen nach ben alten claffifchen Begriffen ber Martt überhaupt ein integrirenter Beftaubtheil bes öffentlichen Lebens mar, in ber Unfftellung und Abbaltung eines folden bas beftimmenbe Beifpiel gegeben hatten. Wie aber ber Martt ber Romer mit ihrem Staatsmefen aufammenfiel, fo vertieften bie mittelalterlichen Germanen ben Begriff ibres Marftes in bem driftlichen Rirchenbegriff, ber in biefer Beit noch mit arglofer und naiver Singebung alle Realitäten bes Bolfethums in fich umfvanuen wollte. Die Lirche fibernahm bas Sirtenamt auch über bie materiellen Butereffen, welchen fie fich feinesweas fogleich in einer abgeschloffenen, nur geifttreibenben 3beglität gegennberftellte, fonbern mit benen fie fich auf bem Grunde ber ftabtifchen Organisationen zu einer bie Bolfewirthichaft nut ben Rationalverfebr beflügelnben Birfung gufammenfallen ließ. Die Deffe murbe in ihrer

<sup>1</sup> Civitatem libertate romana donare. Bgl. 3öpfi Deutiche Staats- und Rechtegeschichte II. 2. S. 165.

symbolischen und praktischen Bebentung ber Höhepunkt bieser großen volsteihimtichen Combination, in der die Kirche den Belthandel auf ihre Bahnen zog, indem sie in ihren seierlichsten Momenten demüthig und kunn genng war, sich mit der gewerblichen Bollktraft und dem frischen gewinnlustigen Handelsgetümmel zu vermählen.

Mit allen biefen Elementen, auf benen bie ftabtifche Entwidelung eigenthumlich rubte, fcblog fie fich in ihrem Beichbilb zu einem in feinen Rechten fest abgegränzten Organismus ansammen. Das Weichbild war bie territoriale und ftabtrechtliche Feftftellung bes Bebiets, auf weldem bie ftabtifden Lebensbewegungen und Berechtfame fich ju einem Bangen gufammenfaßten und innerhalb beffen ber Stabtbezirf unter feinem befonberen, nicht zu verletenben Frieben (weichfried) ftant. Gin Bilb, auf eine' bolgerne Scheibe (discus) gemalt, war namentlich in ben italienischen Stabten ale Granzmarfe, an ber bie berichiebenen Berichtefprengel fich bon einander fonberten, aufgestellt worben. Dies Gerichtsbild (figura judicii, banni, flandrifch banleuca ober banlieu), welches gewöhnlich in einem Thiertopf ober einer Thiergeftalt beftand, gab auch bem Berichtsbof felbft, an bem an großen Berichtstagen ebenfalls bas angenommene Symbol aufgerichtet wurde, ben Damen bes Bilbhofes (curia signi). Mit ber immer ftarfer merbenben Entwickelung bes ftabtifchen Gemeinbewefens gu einer alle Theile ber Stadt gleichmäßig verbindenben Rechtseinheit wurde bas Gerichtsbild zugleich ber Befammtbegriff ber lebenbigen Stadtgemeinschaft felbit, und

bezeichnete vornehmlich mit dem Namen des Weichbilbes! den daran sich abschließenden Umfang der Stadt und ihrer Feldmark in territorialer wie in rechtlicher Hinsiche

1 9 üllmann Etdetwesen bes Mittelaters II. 207 (vergl.
II. 281) hat die Abstitung von Wik, Wick, Wic, Wick (vicus, Ortschaft) auf welche gurch Hattaus im Glossariam bestimmter bingewiesen, ziemlich zu der der Anderschaft von den von Inder verliche Abstituter Ausberressung wur Weischliche S. 98. 103, der gegen die Abstitutig von Lettenischen eines sich ertstat und in Wik ein ursprünglich gerunanischen Bestimmt will, dagegen in Sild (bilde, jolde) nur eine Legschnung sir Recht anerkennt, was er aus den negativen Jusummenschungung mit Recht aus der aus den negativen Jusummenschungung würse der die ihm Erzissungsich und das Anglische bill zur Bestätigung. Rach seiner Ausschlung würze Seichbild mit Erzisdrecht etwonschisch und der Seichbild und Varkaufter der Verlässung würze seiner Ausschlung würze gestätigt der Verlässung der der der Verlässung würze der der Verlässung wir der der Verlässung der der Verlässung wir der Verlässung der Verläss

## 3. Dentiche Stadtverfaffung und Gemeindeordnung in ihrer urfprünglichen Geftalt.

Die Stabt mar nach germanischen Begriffen ichon gang burch fich felbft ein Freiheite-Organismus, ber fich ben fenbalen Gegenfaten und Mifchungen von Freiheit und Unfreiheit, welche ben politifchen und focialen Character bes Lanbes bilbeten, von voruberein entzogen hatte, um eine neue Reihe nationaler Schöpfungen aus bem einfachen, burch feine fustematische Blieberung bebingten Begriff ber Freiheit felbit gu beginnen. Der im Beichbild eingeschloffene Frieben war zugleich bie Freiheit felbft, und biefe Damen floffen auch ale örtliche Bezeichnungen bes Stadtgebiete in gleicher Bebentung und Berechtigung ineinanber. Die Stabt als folche war fogleich eine freie Stadt (libera civitas), und eine Ortschaft jur Stadt erheben bieg fo viel ale fie befreien (urbem liberare vel libertare), was in ben faiferlichen Stäbteprivilegien, burch welche biefes gefcah, ber eigentliche thpische Musbrud murbe. Diefer mit bem Stabtbegriff gufammenfallenbe Freiheitsbegriff wurgelte gugleich in ber faiferlichen Berleihung, ohne welche feine Stadt entstehen konnte, und woburch bie als Reich8 = Immunitaten hervorgehenben alteften Stabte wefentlich ben Charafter freier Neichsstädte (urbes liberae imperii) behaupteten. Mit Mach, Blütse und Neichthum bieser Neichsstädte, die auch Neichsstandschaft und wegen ihrer Unmittelbarfeit sogar Lanbeshoheit besaben, konnten die bloß von Landesherren gegründeten Siädte erst später wetteisern, und diese keitern bildeten sich erst selbsstädiger und eigenthümlicher aus, nachenn die Neichsstäde durch innern Verfall und äußere Schickslag an entarten begannen und zum Theil unter landeshöheitliche Abhängigkeit geistlicher wie weltlicher Art geriethen.

Das Freiheitselement ber Stabte erhob fich aber auch naturwiichfig auf ber Bafis bes freien Burgerthums, bas ben inneren Urfprung biefer neuen Schöpfungen ausmachte. Die freie Beburt erschien als bie erfte principielle Forberung an Den, welcher ber ftabtifchen Wefellichaft angeboren wollte, und wenn bei ben erften Bilbungen berfelben auch einzelne fich ibr gufluchtenbe Clemente ber Borigfeit und Unfreiheit nicht gang abzuweisen waren, fo erlangten fie boch unter ben bie feubalen Banbe lofenben Wirfungen bes Weichbilbes wie von felbft bie Freiheit. In manchen Stabten reinigte ein einjahriger Aufenthalt von ber Unfreibeit, wenn ber frubere Berr mabrent biefer Zeit feinen Unfpruch nicht geltenb gemacht batte, gegen welchen auch bem auf biefe Beife angefochtenen Burger ber Gib verftattet murbe. In einigen Stabtrechten murbe aber ausbrudlich borgeschrieben, bag ber, welcher in ber ftabtischen Bemeinbe Aufnahme erlangen wollte, babei ben Schwur abzulegen hatte, Niemanden gu Gigen anzugeboren ober aus Dienft und hörigkeit Anderer entronnen zu fein. Der Burgerftand, beffen nene Bedeutung als Stand auf feine Erfolge in handel und Gewerbe angewiesen war und erst burch bie felben sestgegelelt werden bentete bed Breiheitsprincips wie einer guten Geschäftsfirma, unter ber er bem Betrieb seiner Angelegenheiten ben nachbrücklichten Schwmg leihen konnte.

Die Stabt, welche bie Arbeit und ben Berfehr als freie Meufermaen ber individuellen Menichenfraft in fich aufnahm und barauf ihre eigene Entwickelnug begründete, wurde baburch ber Organismus ber thatigen und ichaffenben Freiheit, mahrend bas Land ber scharffantige Abbrud bes vielgesvaltenen, bas Inbivibum bannenben Tenbalfuftems geworben mar. Auf bem Lanbe, wo bie Freiheit in ber ftanbifden Glieberung berhüllt lag, war auch gum Schaben ber gangen Nationalwirthschaft bie Arbeit nur ale bas eis gentliche Clement ber Unfreiheit begriffen und bingeftellt worben. Die Land - Arbeit war ber bumpfe Dieberschlag ienes Stanbe-Begenfates, ber bie Rechte und Benuffe von Stufe gn Stufe claffenmäßig abicbieb und gulett unter feinen Gugen einen Befenfat bon Rraften und Berfonen übrig behielt, bie ihre Beftimmung nur barin finden fonnten, für ben Magen aller Anbern zu arbeiten. Die Stabt : Arbeit wurde bagegen bon vornberein bie felbständig emporftrebenbe Rraft bes Individuums, welches burch feine Thatigfeit fic

<sup>1</sup> D. 3öpfl bas alte Bamberger Recht S. 72. n. 2. Mittermaier Deutsches Privatrecht I. S. 135. 3öpfl Deutsche Staatsund Rechtsaeschichte II. 2. S. 59.

felbst als Lebenszweck gesunden, und indem es um seiner selbst willen bazusein unternimmt, bamit zuerst die Fessel bes Zeitsbstems gebrochen hat.

Der Bürger (Burgmann, burgensis, civis), ber als folder ben eigentlich productiven Rern ber ftabtifchen Bevölferung bilbete, befant fich als benticher Geburteftant gunachft auf einerundberfelben Linie mit ben freien Landfaffen. mit benen er nach ber principiellen Auffaffung bee Spfteme, bas ben Unterschied von Stadt und Land in fich nicht berudfichtigte, gufammengeborte. Der Burger ichwang fich aber auch fogleich burch bie beranterte Stellung, welche er ber Arbeit und ber individuellen Betriebfamteit in feiner Mitte aab, auf eine neue Grundlage und zu neuen Bielen fort, bie ibn weit über ben Borigont bee Lanbfaffen binausführten. Den eigentlichen Unterfcbied begründete auch bier bie Tragweite bes Freiheitsbegriffs, benn bie fcwanfenbe und fcbillernbe Stufe, welche ber Lanbfaffe im Teubalfbftem einnahm, hatte bas Befen ber Freiheit nicht nuter allen Umftanben und unbebingt an fich feftbalten fonnen. Der Burger aber ftellte fofort bas Freiheitsprincip ale ein unverrudbares auf bicfer Stufe, bie er einnahm, feft, und ichutete es burch ftatutgrifche Sicherung bavor, in ber neuen Benoffenichaft je mit bem Element ber Unfreiheit ineinanberfliefen zu fonnen. Der Burger wurde burch biefe urfprüngliche ibcelle Unffaffung feines Stanbesverhältniffes, bie in bem universalen Begriff bes britten Stanbes ibren Gipfel auftrebte, jene ebenfo felbständig in fich abgeichloffene ale vielumfaffenbe und unberechnenbare Beftalt, beren wefentliche Rennzeichen in ber freien und beftimmten

Heraushebung aus bem ständischen Shiem und damit zugleich in einer später immer solgenreicher werbenden Rezeition gegen alle übrigen Stände bestehn. Diese Entstehung bes Bürgerthums wirft auch noch in die Begriffsbestimmungen ber modernen Gesehgebung hinüber, welche die Ibee bieses neuen Standes vorzugsweise als eine zersezende Regation der ursprünglichen Stände aufzufassen pflegt, und darin ben tendenzissen und oppositionnellen Charafter ber städtischen Bevöllterung festzuhalten scharafter ber städtischen Bevöllterung festzuhalten scharafter ber

In bem Hervorgeben bes beutschen Bürgerstanbes ans einem Umichfag bes fländischen Spitems in die individudigung einem Genfenschaftliche Entwicklung fellten sich auch die grundbildigen Bedingungen für die Stadtverfassung gelöfte. Die Herandbildung bes städtlichen Gemeinbelebens zu einer selchständigen und rechtlich in sich abgeschlossens zu einer selchständigen und rechtlich in sich abgeschlossens zu einer selchständigen und rechtlich in sich abgeschlossens zu einer selchständigen und rechtlich einen Abgeschlossenschaftlich mit einer bestände sich einen aus dem Ehrarafter der anderen Keichs hatten bie Stadtsgemeinben, wo sie sich ston in einer bestimmteren Bestalt gegen die Dorfschaften herandstellten, doch noch teinen aus dem Charatter der allgemeinen positischen Berdätnisse herandsfallenden Thypns annehmen sonnen. Die Stadt wurde zwar der ist war bedurch nur der Sie bes

<sup>1</sup> Preußisches Laubrecht II. 8. §. 1. "Der Burgerfland begreift alle Einwohner bes Staals unter fic, welche ihrer Geburt nach weber jum Abel uch jum Buerflande gerechnet werben lonnen, nud auch nachber teinem biefer Stände einverleibt finb."

Gauverstehers, bes Grafen, ber ihre Berhältniffe in richterlicher und abninifrcativer hinficht nach benfelben Grundägen, die überall zur Anwendung famen, leitete und babei 
burch feine andere, in ber Gemeinde selbst wurzelnde Gewalt bedingt werben fonnte. Ober die Zügel der Stadt 
ruhten in den handen des dort wohnenden Bischofs, der 
aber zumächst mehr barauf Bedacht nahm, sein eigenes hoheitstecht an ihr auszubilden, als ihrem Streben nach einer 
selbständig sich abschsließenden Verfassung sogleich ben Ramm 
zu öffnen.

Das beutsche Städtethum hatte im Allgemeinen gunachft ben Weg rubiger und organischer Entfaltung eingeschlagen. um ju feinem Biel, einem ans feiner Gelbftbeftimmung geichopften Berfaffungemefen, ju gelangen. Die beutschen Raifer felbft tamen bicfem Streben aufänglich burch bie ansgiebigfte Ertbeilung ibrer Brivilegien entgegen, burch welche in ber Berleihung ber eigenen Berichtsbarfeit und ber felbftanbigen Bermaltung ber Bemeinbe-Angelegenheiten querft ber eis genthumliche Charafter ftabtifcher Organisation festgeftellt unb gefchütt murbe. In anbern Lanbern hatte es gewaltfamer Rampfe beburft, um ber Stadtgemeinbe bie Anerkennung einer auf fich felbft geftellten Commune gu erobern, was namentlich in ben Städten Frankreiche großentheils nur unter ben heftigften politischen und gesellschaftlichen Sturmen und in einer revolutionnairen Stellung gegen bie geiftlichen und weltlichen Converginetaten geschehen mar, wobei ber Begriff bes Gemeinbewefens icon gleichbebeutenb mit Bollsemporung und antimonarchischen wie antifirchlichen Tenbengen aufrrat. In Deutschland entwidelten sich bie Berfassings-Clemente ber Stäbte zuerst wie ein nach Innen gefehrter bialetischer Prozes, ber im Ringen mit ben römischen Einrichtungen, die gerabe auf diesem Boben sehr mächtig und aufpruchsboll übertiefert erschienen, boch weseutlich ben nationalen germanischen Eharatter und bessen Bedürsnisse rein und start anszupragen strebte.

Die bentiche Gemeinbeordnung wurde bas eigentliche Afpl bes nationalen Freiheitselements, und es ericheint von Bebeutung für ben gefammten Berlauf unferer Bolfegefchichte. bag biefe Inftitution als ein eigenthumlicher Ausflug ber germanischen Nationalfraft felbft begriffen und mit ibrem Urfprung nicht in bie Staatsliberlieferungen Roms bineingezogen merbe. Der erfte nationale Rudicblag gegen ben Reubalismus und Abfolutismus, ber in ben inneren Ginrichtungen ber beutichen Stabte fich begrunbete, murbe auch für bie nachherigen Wenbepunkte ber beutschen Geschichte gewiffermagen feine Rraft verlieren, wenn er, nach ber Lieblingsibee unferer berühmten Rechtsbiftorifer, nicht als eine innere Biberftanbefraft ber Nation, fonbern nur ale " eine auf bas romifche Recht gepfropfte Combination aufzufaffen mare. Die beutiche Gemeindeordnung in ihrem Gelbitbeftimmungsprincip ift eben barum ber Sanptangriffspuntt bes alten wie bes neuen Fenbalismus geblieben, weil auf ihren Grundlagen ber icopferifche Willen ber Ration von bem zwingenben Chftem wieber abbiegt und an bie Stelle beffelben fich felbft gu bringen ftrebt.

<sup>1 .</sup> Dullmann Stabtemefen bes Mittelaltere III. 21. Thierry Lettres sur l'histoire de France p. 135.

Die romifchen Rechtsinftitutionen, bie ihre Berrichaft nur im Civilrecht ber europäifchen Bolfer fortpflangten, fonnten mit bem germanischen Element, bas in ben ftabtischen Berfaffungen feine Burgel fcblug, feinen fiegreichen Bettfampf führen. Die germanifde Grundnatur ber ftabtifden Berfaffungen fonnte burch bie Ausführungen ber fogenaunten biftorifchen Schule nie zweifelbaft gemacht werben, welche, inbem fie fich für bie ununterbrochene Fortbaner ber romifchen Municipal = Berfaffung mit Genat und felbftgemählten Berichte. Obrigfeiten in Italien erflart batte, auch ben Urfprung ber bentichen Stabteverfaffungen nur an bie romifchen Ginrichtungen angefnnipft feben wollte.1 Die Stäbtefreiheit wuchs auf bem Grunte bes germanischen Clements auch in Italien empor, wo bie Eroberung ber Langobarben mabrscheinlich fofort bas romifche Municipalwefen abwarf und ben blubenben und gufunftreichen Stabten ber Lombarbei bie brangenben Reime ber germanifchen Organifation einpflangte. Die vielerhobene Streitfrage über ben Urfprung ber lombarbifchen Stabtefreiheit berührt auf fehr eutscheibenben Bunften ben inneren Entwickelungsgang bes bentichen Stattethums felbit, und was an ihrer Enticheibung noch zweifelhaft geblieben fein follte, hinbert boch fchwerlich, in ber thatfachlichen Stellung biefes Berhaltuiffes bie eigentlich



<sup>1</sup> Sabigny (Gefcicht bed römischen Achte im Mittelater. L. Cap. V.) erscheint als ber eigentliche Begrinder befer Amsch, namentlich in Bezug auf bit lembarbische Städererfassung. Bal. Eichhorn Ueber ben Ursprung ber flädischen Berfassung im Deutschand (Seithforfi für geschichtliche Achtenvissenschaft 1. 11. besonders II. 163. fab.)

gestaltenbe Wirfung bes germanischen Clemente gu ertennen. 2018 bie Langobarben nach ihrer Eroberung organifirent in Italien auftraten, fetten fie obne Zweifel zuerft bas germanifche Grafen- und Beamtenwefen an bie Stelle ber romifchen Municipalverfaffung, und bereiteten baburch einen neuen Boben focialer und politifcher Berhaltniffe, auf bem burch bas Singutreten innerer Partei = und Stanbefampfe bie Gelbstregierung ber Bemeinbe fich ale Princip feststellte und fich ihre eigenthumlichen Formen barans erfchuf.1 Die inneren Berfaffungefampfe ber italienischen Stabte entrollen ein lebrreiches Bilb auch von ber Gegeneinanberbewegung ber ftanbifchen Clemente, bie fich auf biefem Grunde auf jum Theil eigenthumlichen Stufen gegenüberftanben. Die Blieberungen ber Lehnsibeen und bes Lehnsabels, Die in Deutschland ihre eigentliche Stätte auf bem Lanbe gefunden, hatten in Italien fich zuerft auf ben Grundlagen ber ftabtifchen Gefellschaft zu entwideln gefucht und in ber Stabt ihre Eriftengformen fich begrunben wollen. Diefer ftabtifche

<sup>1</sup> DR. A. von Bethmann-pollimeg bat im feiner gegin Sanbigny gerichteten vortrefflichen Erteilforitt: Urfprung ber lombarbischen Stadtefreiheit (Bonn, 1847), die auch in ber dermit wirt Aussignen eine Muffer wissenschaftlichen Beneismunchen für ben gernanischen Urhrung ber schweizerichet ausgeschellt nud biefer Augekranheit dauf den Gelbeterieheit aufgeschellt nud biefer Augekranheit dauf die Entstehe Bedeitung der bei den Bedeitung für bie innern princhiellen Jusomunchange der beutlichen Rationalgeschiebt ist. Bas. beiturich Les Genweitung ber Bertoffung ber einharbischen Eidbet G. 30. Gine auf eigenschmische Anchenzyunste gestählt überschied ber gangen Erreitage giebt 28. Donniges in ber Bellaga zu feinem Zeutsche 18. 50. donniges

Feubalismus umfaßte Fürften, hoben Lehnsabel (Capitanei, früher auch Valvassores majores), die Ritterschaft (Valvassores, Valvassini), und bas nicht ritterbürtige Bolf, bas ben Rern bes freien Burgerthums in fich trug.1 Der italienifche Berrenftant, in bem vorzugeweife bas Blut germanischer Geschlechter floß, ichien bon bornberein einen Werth barauf gelegt ju haben, bag man ibn, auch wenn er aukerhalb ber Stadt feine Burg ober fein Schloft bewohnte, boch in einem beftimmt aufgefagten Berhaltnig gu berfelben anfah, bas ibm jugleich eine Beltenbmachung feiner Berechtigungen barin verftattete. Es wurden aber baburch nur bie inneren gefellschaftlichen Rampfe ber Stabt gezeitigt, bie icon ju Unfang bes gwolften Jahrhunberts ihr entscheibenbes Refultat barin erreichten, bag bie verschies benen Stanbe innerhalb bes Weichbilbes fich ju einer Bemeinbe von Gleichberechtigten vereinigten und ihren Frieden in ber Mufftellung einer freien ftabtifden Genoffenicaft fcoloffen. Damit war auf ber Grundlage ber Gemeinschaftlichteit aller Intereffen bas felbständige Gemeinwefen aufgerichtet, an beffen Spite gur Leitung ber Befchafte und jur Bertretting ber in ber gangen Gemeinbe aufgegangenen Sobeiterechte ber felbitgemablte Conful ober Burgervorftanb



<sup>1</sup> Bethmaun-Poliweg Urfprung ber sombarbifcen Städiefreibeit S. 131. Gabigun vergieicht in feiner Abbandung Bur Archtsgeschiche Se Abeis (Bermische Schriften IV. 71.) viese Stabels (Bermische Echristen IV. 71.) viese bestügen Rechtschieden mit ben Bezeichnungen ber benischen Rechtschieden und ben Classen bes beutichen Reubalisekens, 3. B. die Capitanei mit ben fänlische Antrustienen. By Caviany Geschichte bes fonischen Rechts im Rittelater III. §. 41.

erichien. Cobald bie Begründung dieser Würbe, die in ben romanischen Ländern überall unter biesem Namen sich ausbreitete, durchgeset war, siesen die übrigen Beziehungen der Stadtgenossenschaft, in benen bis dahin noch strechiede oder weltsiche Oberhofeit mit ihren Organen durchgegriffen hatte, wie von selbst so, und bad Wesen des städtlichen Freiheits-Organismus stand siegerich entschieden.

Der eigentliche Begriff, ans welchem überhaupt die Freiheit und Kraft stättischen Gemeinweiens geschöpft werden tonnte, war ein durchaus germanischer; es war der Begriff der Gesamntburglichaft, das der in einer Genofenischaft verbrüberter Wenschen, deren Zusammenleben auf jedes Einzelnen Ehre und Eigenthum gegründet war, alles Recht und alle Sicherheit eutsch. An diese Recht und alle Sicherheit eutsch. An die Sicherheit eutsch. in deren Stende werden auch das Berfassungswesen der bentschen Städte von vormeren seine Richtung auf eine Organisation, die in der gemeinsamen Feststellung und Aussibung der gegenseitigen Rechte und Berbindlichseiten ihren Anstidung der gegenseitigen Rechte und Verlagen der Geschen ihren Aussideung der gegenseitigen Rechte und ein Begt (urbis advocatus) getreten, der die fersichen och ein Begt (urbis advocatus) getreten, der die fersichen och ein Begt (urbis advocatus) getreten, der die fersichen och ein ben fallersichen verkritt und damit auch die oberste Sicherheits



<sup>1</sup> Bethmann. Sollweg Urfprung ber lombarbifchen Stabtefreiheit S. 138. 150. Friedrich v. Raumer Befchichte ber hobenftaufen V. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Juftus Möfer Denabrüdifche Geschichte I. 1. §. 16. (Berte VI. S. 22.)

pflege und peinliche Gerichtsbarkeit wahrzunehmen bat.1 36m entfpricht in anbern Stabten ber Schultheiß (fpater Brator genannt), beffen Umt auf bie Berwaltung ber Berichtsbarfeit fich beschränkte, obwohl er barin burch bie unverrückbaren Elemente ber beutiden Schöffenverfaffung bebingt blieb, welche fich in bem Untheil ber Burger am Schöffenamte geltenb machte. In einigen Stabten waltet auch ein Burggraf, ein öffentlicher Beamter, ber unter biefem Ramen guerft als Rriegsbefehlsbaber auf feften Blaten eingefett ericheint und zugleich bie Berichtsbarfeit über bie Befatzung versieht, ber aber auch in Stabten verwandt wirb, wo bie Gerichtsbarfeit in unmittelbarer Beife vorbebaltenes Ronigsrecht geblieben war. In manchen Stabten, wie in Coln und Strafburg, zeigt ber Burggraf auch bie Wirtfamteit eines Stabtpflegers, ber über bie Bau-Anlagen, Straffen und Bruden ber Stabt ju machen bat, und gegen gemiffe Bebühren, bie er bavon bezog, bie Intereffen bes öffentlichen Berfebre mabrnimmt.2 Es galt, im Intereffe ber aufftrebenben Stabtefreiheit biefe hobeitlichen Obrigfeitsperfonen allmählig abzuftoffen und bie bon ihnen ausgeübten Rechte gang ober theilweise auf bie Gemeinbe gu übertragen, mas vielen beutschen Reiches und Lanbftabten burch ben unabs weislichen Gegenbrud ihrer neuen Dacht, burch Aufwendung

<sup>1</sup> Sullmann Stabtemesen bes Mittelalters II. 340. Runbe Grunbfage bes gemeinen beutiden Privatrechts §. 427. Struben Rebenftunben V. 282 ("von ben flabtischen Reichsvogteien").

<sup>2</sup> Gaupp Meber beutiche Stabtebegrunbung G. 180. Sullmann Stabtemefen II. 350.

ihrer Gelbmittel, wie auch auf bem Wege bes Faustrechts, mannigfach gelang.

Aber auch neben biefen Beamten, burch welche noch bie allgemeinen Couverainetäterechte bes Reiche, ber Rirche ober ber Lanbesbobeit gegenüber ber Stabt fich vertraten. bilbete fich in biefer bie genoffenschaftliche Obrigfeit aus ibrem felbiteigenen und fich felbit beftimmenten Element empor. Es war bies ber aus ber Babl ber Bemeinbe bervorgegangene Ratheförper (consilium), eine Beborbe, bie fcon zu Anfang bes zwölften Jahrhunberts conftituirt erfcheint, und beren Mitglieber ben Namen ber Rathmannen, Rathgeber, Confulen, auch, obwohl feltener, ber Senatoren führen. Diefer Rath bat feinen eigenen Borfteber, ben aus ihm felbst erwählten Bürgermeister (magister consulum, auch burgimagister und proconsul2), beffen Bebeutung fich nach Magkgabe ber Berbaltniffe feststellt, in benen eine Stadt ju größerer ober geringerer Gelbftanbigfeit borgefchritten ift. Der Burgermeifter vertritt ben Grab ber ftabtifchen Freiheit, je nachbem er ale wirkliches Saupt ber Stadtgemeinde fich barftellen fann ober noch in einer 216-



<sup>1</sup> Struben Rebenftunden I. 439. ("von ben Sobeiterechten mittelbarer Ctate").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Spradgefrauch bat sich hier anders bestimmt als bei nemanischen Böstern, wo der Gemeinde-Sorstefter felbs den Kamen Consul führt, der in Deutschand uur den Rathmännern beigeses wich Bgl. Eichhorn über dem Urtprung der findlichtigt. II. 166 u. 1711. Bethmann-Dolften glürfrung der schäftligt gestichter G. 1511. Gaupp Deutsche Stadterichte des Mittelateres I. XXXV, sich und Deutsche Stadterichte des Mittelateres I. XXXV, sich.

bangigfeit von ben graflichen und bischöflichen Beamten banbelt, bie ba, wo noch feine entscheibenben Auseinanbersetzungen ftabtifder und berrichaftlicher Bewalt ftattgefunden baben, auch ben gangen Ratheforper bedingen und leiten. Danach entwidelt fich auch bas Berhaltniß, in bem bie Stabtbeborben gu ben Ctabtgerichten fteben, welche entweber ale ganglich berfcbiebene Collegien neben einanber wirken ober auch zu eis nemunbbemfelben Rorper eines großen Rathe, wie in Frantfurt am Main, berbunben werben, wo bann Schöffen unb Rathmanuen nach Berfon und Amt vereinigt ericbeinen. Bei ber Ausbildung biefer Buftitutionen wird es überhaupt auf bie urfprünglichen Auftanbe aufommen, aus benen ein ftabtifches Gemeinwefen beransmachft, bas, in ber breifachen Beife feines Bervorgebens aus einer bifchöflichen 3mmunitat, aus einer Burg ober aus einer landliche Berhaltniffe weiterentwickelnben Billa, auch verschiebene Charafterformen. in benen fich bie Rechtsformen entschieben, mitbringen mußte. Co war eine Grundlage für felbftanbiges Berichtswefen eber in ben Stabten gegeben, bie ans einer feften Burg und ben baran fich fnüpfenben Berbaltniffen einer Befatung berborgegaugen, weil zur Regelung ber letteren bie Bilbung eines eigenen Berichts unter Leitung bes Burggrafen bon felbit nothwendig geworben mar. In anderen Stabten, in benen ber Ginflug bes ländlichen Urfprunge ftarter nachwirfte, blieb ber Schultbeiß langer an ber Spite ber Beicafte fteben, und wich erft ber allgemeinen Rataftrophe, in welcher ber ftabtifche Rath bie principiellen Rechte ber gangen Gemeinbe in fich vereinigte, und bie ftabtifche Gelbftverwaltung und Gerichtsbarfeit fich eigenfraftig entschieben hatte.

Es brangten aber auch von innen ber bie eigenthumlichen Berbaltniffe ber neuen ftabtifden Bevolferung banach, fich in ber Stabtverfaffung felbft abzubilben und barin als ein mittvirfenbes Element zu erscheinen. Je mehr ber Burgermeifter als felbftgemablter Borftaub und leiter ber Stabt fich und bie Bemeinbe bon ben berrichaftlichen Beamten losgerungen und baburch in bem Rath felbit eine Stabtberrichaft begründet hatte, um fo eifriger und ftarter brang bon unten auf bas Beftreben nach, biefer neuen Stabtherrfchaft eine Bertretung ber Burger auch im weiteren nub größeren Maafitabe beiguordnen und gegenüberguftellen. Es waren vornehmlich bie Bunfte als Blieberungen ber ftabtischen Bewerbe, bie in ihrer immer machtiger werbenben Entfaltung auch bas Bewußtsein ausbildeten, bag fie bem Princip wie ber Cache nach bie Saupttrager ber ftabtifchen Organifation waren und barum auch auf eine bestimmte mitwirfenbe und mitenticbeibenbe Stellung in berfelben Unfpruch hatten. Durch ihr mefentlich bemofratisches Aubrangen auf ber einen Geite, wie auf ber anbern Geite burch bie an ben Spigen ber Stabt fich ansegenbe Bilbung einer neuen Ariftofratie von Rathsgeschlechtern, trenute fich bie ftabtifche Berfaffung auch wieber in bemfelben Moment, in bem fie fich ju einer felbstäubigen Ginheit erhoben batte, in zwei fich befantpfenbe und beargwöhnenbe Begenfate.



<sup>1</sup> Bullmann Stabtewesen bes Mittelalters II. 455. Mittermaier Deutsches Privatrecht I. §. 136.

Diese Begenfate orbneten fich awar in bem ftabtischen Berfaffungewefen felbit fofort burch bie Ginfetung eines gweiten Gemeinbeforbers, ober eines weiteren Rathe, ber aus ben größeren Rreifen bes Bürger = und Sandwerferthume gewählt war und ber eigentlich gebietenben Stabtbeborbe ober bem engeren Rath mit ber Befugnig gur Seite gefett murbe, benfelben in feinen Befchluffen und Sandlungen gu überwachen, bei manchen Geschäften auch mit ihm gufammenguwirfen. Diefer weitere ober außere Rath, in bem bie Stabtbevölfernug fich in ihrem gangen Umfange gur Bertretung bringt, wird ber eigentliche Reprafentanten-Rorber ber Burgerschaft, ber biefe Eigenschaft mehr ber allgemeinen Form nach geltenb macht, ale baf fie in einer nothwendigen Ditwirfung ju allen Berwaltungs-Angelegenheiten ber Gemeinbe ausgebrudt mare. Es liegt aber barin angleich eine neue Entgegenstellung principieller Elemente, über welche bie Stabtgemeinde bei ber erften Grundlegung ihrer Organisation icon binausgegriffen zu haben schien, bie fich aber in ihrer fortidreitenben Entwickelung machtig und fturmifch genug einftellten. Das Fenbalfpftem war von ber ftabtifchen Organifation überholt worben, um ber Freiheit bes Inbibibuums eine Stätte ju geben, welche es lediglich burch feine Berfönsichkeit und feine Arbeitofraft ausfüllen und behaupten founte. Aber auf biefer Buflucht, welche bie menfchliche Individualität in ber Stadt gefunden, batte fie gmar bie politifche Seite bes feubalen Zwangfpftems burchbrochen, war aber bamit nur in ben focialen Stanbetampf eingetreten, bem in ber ftabtifden Gefellichaft und ihren Eutwidelungen fein eigentliches Schlachtfelb geöffnet murbe. Die ftanbifden Unterschiebe und Begenfate batten bie laubliche Feubalwelt in große Gruppen und Maffen zerlegt, auf benen bie Ungleichbeit von Befit und Necht fich zwar in ber fcbroffften Ablagerung, aber gugleich mit einer unverrüdbaren Giderheit und Feftigkeit, niebergelaffen batte. Die Abftanbe innerhalb biefes Sufteme waren fo ungehener und fo tief gefestigt, baf es ju einem eigentlichen Rampf biefer gegenfablichen Stellungen mit einanber auf ihrem eigenen Bebiet noch nicht fommen fonnte, fonbern ber Frieden bes Fenbalismus, ber nur ein Ausfluß feines Zwanges war, machtiger blieb, als jeber Biberftand innerhalb bes Spitems gegen baffelbe werben fonnte. In ber ftabtifchen Befellichaft, in ber alle Berhaltniffe bon bornberein enger queinanberrudten, nahm bas Beftreben, neue Unterschiebe und Stanbesftufen auch auf ihrer Bafis aufzuführen, fofort ben Charafter bes focialen Stänbefampfes an, ber alle menschlichen Intereffen ergriff und gegen einanber in ben Streit führte. Der rein politifche Formalismus ber Fenbalwelt hatte bie menfchlichen Elemente in fich niebergezwungen, aber biefe ftanben in ber ftabtifchen Gefellfchaft und ihren balb beginnenben Kampfen mit allen ihren Aufprüchen auf, und begründeten in ben Stänbefriegen ber Stadt ein neues hiftorifches Zeitalter, beffen Politit immer und überall in ihren Ausgangsbuntten wie in ihren Gubgielen nur eine fociale Bebentung bat.

Die Glieberung ber flabelischen Gesellschaft in Gilben trug weseulich ben Uluschag in sich, ben bas genessenschaftliche Princip ber Stabt wieber in sich selbst erlitt, indem es mitten in ber Msseation flabelsche Gegenfage ben neuem erzeugte. Der Begriff ber Gilbe lag ursprüngslich in bem Befen ber gangen Stabtgemeinbe ausgebrückt, welche felbit als bie höchfte Gilbe (summum convivium) erfcbien und barin im acht germanischen Beifte ben genoffenschaftlichen Urfprung bes Stäbtethums festbielt. Die Bilbe bezeichnet eine ju gegenseitigem Schut getroffene und beschworene Berbinbung, bie zugleich in einer beftimmten Aufammentunft fich feststellte, in ber ein auf gemeinschaftliche Roften ober burch gemeinschaftliche Beitrage an Speife und Trant verauftaltetes Gaftgelage ben Mittelbunft ber Bereinigung begrundet hatte.1 Der materielle Roftenpunft, bas Begablen, bilbete baber, wie fich im Namen felbft anbentet, ben eigentlichen Ausgang biefer in ber Form bes Gaftmable ausgefprochenen Berbriiberung, und bezeichnete bamit bas Grundmefen ber Affociation, bie barin besteht, baf bie in ber Bemeinschaft gusammentreffenben Gingelfrafte ben Aufwand Aller tragen, indem fie ihren eigenen erleichtern. Die gemeinschaftliche Gafterei, Die schon im altgermanischen Rationalleben bie Rraft eines organifatorifchen Princips hatte und mit ber überhandt bei ben norbischen Bolfern leicht ihre nationalen und religiöfen Lebensformen gufammenfloffen, bilbete auch für bie Entwickelung ber Befellichaft bie eleftrische Rette, welche ben Strom ber Rrafte in bem wirffamen Bunft zufammenfaßte.

Auf biefem bon ber Nationalfitte bezeichneten Lebens-

<sup>1</sup> Kaft in allen Gloffarien wird bas Wort Gilbe von bem Teutischen getten, dem Angelfächflichen geldan, gyldan, aphien, erflatien, hengeleitet. Im Danischen erfleiten Gilbe mit Mahl, Gelage, noch beute gleichbebrutend. Bgl. Wilba das Gilbenweien im Mittelatter E. 9.

grunde hatte fich namentlich bei ben bentichen Bolfern ichen fruh eine Richtung auf Vereinigungen und Verbindungen gebilbet, in benen fich verwandte Clemente gufammenfanben, um burch eine innige Bergefellschaftung und Bertretung ihrer Intereffen eine fefte Stellung für bie Birtfamteit berfelben an gewinnen. Namentlich waren es bie Briefterconbente ber erften driftlichen Sabrbunberte, welche ber Entwickelung bes Affociationsmefens in Deutschland einen bebeutenben Auftog gaben, indem barin Beiftliche auf Grund eines beftimmt abgefchloffenen Bertrags in einem Bunbe gufammentraten, ber bie Forberung ber driftlichen Religionsund Rirchengwede ju feiner Aufgabe batte. Diefe Berfammlungen, bie regelmäßig ju Anfang eines jeben Monats abgehalten zu werben pflegten, beftanben nicht nur in gemeinfchaftlichen religiöfen Uebungen wie in Besprechungen und Berhandlungen im Intereffe ber Rirche, fonbern verbanben fich auch mit Gaftmäblern, beren zügellofe Ausartungen balb burch bie Capitularien ber Bifchofe geregelt werben mußten.1 Es machte fich aber in biefen firchlichen Berbruberungen fcon ein wefentlich gunftmäßiges Element geltenb, welches burch bas Berangieben ber Laien zu biefer Benoffenichaft und ihren Belagen fich umfaffenber ausspannte und fich burch bie Ableiftung eines Gibes, mit bem bie übernommenen Berpflichtungen befiegelt werben mußten, noch fefter abichloß, fo bag zugleich bas Wefen einer Gibgenoffenichaft (conjuratio), bie gleichbebeutenb mit bem Ramen ber Bilbe wurde, entstand. Nachbem bas Chriftenthum auf feinem

<sup>1</sup> Bal, Bilba Gifbenwefen G. 36.

eigensten Grunde biese beschwerenen Brüderschaften zuerst empergetragen hatte, entwickelten sich bieselben auch auf andern Gebieten in zahlreichen und immer mächtiger werdenen Gerperationen weiter, welche, wie man aus den frühigen entgegentretenden Berbeten ersieht, mit den bestehnden mit gesellschen Einrichtungen des Etaats sich manuigkand traugen und den Beden der Gesellschaft auf ihrem innersten Grunde durch den Beden der Gesellschaft auf ihrem innersten Grunde durch die den Beden der Gesellschaft auf ihrem innersten Grunde durch die den Beden der Bichenwesen bistete sich bald seinen wie der Bichtung fert, in der es theils dem Etaat und den Gewertechten Ständen, besonders den Ubergriffen der Greßen, gegensbertrat, theils die mangeschaften Grünfchungen, welche das Geseh zum Schuse des Indiedungs gertossen, zu erzähzen und zu ersetzen strebte.

Die Eidverbrüderungen, die schon im franklichen Reich einen bekentenden Boben gewinnen, erweitern sich zu einer Gegenseitigseit der Höllsseinung, die für alse Bedränguisse mb alse Anzechtungen in gestlicher und welklicher Nech beschweren wird, und die neben der socialen und rechtlichen Bedeutung seicht auch einen politischen Charafter annehmen mußte. Das ständische Staatsspstem, das seine Berufung auf die eigene individuelle Menschenkraft kannte, wurde von diesen Berbrüderungen, durch welche jedem einzelnen Munten michten keinen Mensch met die geschlen werden sollte, in allen seinen Pulsabern heimlich unterbunden, nur nährte in ihnen den gefährlichten Ansstängsspiel, und ben es sich von innen her zersehen lassen nutge, das durch die Vellen geholfen untgeben das Urbib den innen her zersehen sallensein Freiheit, das durch die Eischen wieder angestrebt ward und von ihe

nen ans ber Mitte bes gesellschaftlichen und gewerblichen Lebens wiedergeboren werden sollte.

In biefen Gilbegenoffenschaften und ihrer eigenthüm: lichen Bebentung lag bas ichaffenbe Princip bes Stäbtetbums fcon in enticheibenber Beife gegeben. Die Stabte, in ber Beichloffenbeit und Ansgiebigfeit ihrer Berfebreverbaltniffe. mußten ber eigentliche Beerd biefer gefchworenen Brüberichaften werben, in benen ber Beift freier Bolfeeinigung, wie er bie ursprüngliche germanische Gesellschaft bewegte, fich mit bem Streben nach neuen Formen für feine Rieberlaffing und Ansbreitung burch bas Land gezogen batte. Die urfprüngliche Bemeinde in einer ftabtifchen Nieberlaffung founte bie Bergesellschaftung ibrer Intereffen, auf welche es in biefer Form bes Bufammenlebens vor Allem antommen mußte, wohl gunachft in feinen wirtsameren Begriff faffen, ale baß fie fich ale eine Bilbegenoffenfchaft aufftellte, and ber bie ftabtifche Bemeinde entweber bervorgegangen war ober gu ber fie fich gur Bollenbung ibres rechtlich politischen Charaftere ausbilden mußte. 1 Die concentrirten Mittel und Rrafte einer folden Genoffenichaft waren am geeignetften bagu, bem neuen Stabtbegirt bie Befreining bon ben Laften ju erwerben, burch welche er noch an eine niber ihm ftebenbe Converginetat gefettet war, und berfelben bie Privilegien abznaeminnen, mit benen erft ber Charafter einer ftabtifchen Gelbftanbigfeit feftgeftellt werben fonnte. Gine Gifbe erfcheint baber vorzugeweife im ur-



<sup>2</sup> Wilda de libertate romana, qua urbes Germaniae ab imperatoribus sunt exornatae p. 13. — Bilba Gifbenwesen S. 145.

sprünglichen Besit ber flattischen Privilegien, und bas Gitterecht, bas sie burch faiserliche eber laubescherrliche Bestätigung bavongetragen, wirb gleichbebentend mit bem Stadtrecht selbst mit ber Amerkennung bes nenen Rechtsbaseins ber bürgerlichen Gemeinbe.

Diefe Gilbe, an beren Benoffenicaft fich bie eigentliche Stadterifteng mit ihren Rechten und Borgugen gefnupft batte und welche auch bie ersten und bebeutenbiten Gigenthumer ber ftabtifchen Grundftude in fich umfaßte, blieb bann leicht ale ein bevorzugter, gewiffermagen bie Beften und Epelften in fich ichließenter Rreis innerhalb ber ftabtischen Gemeinte fteben, indem bie übrige Bevolferung, welche urfpringlich nicht zu ihr gehörte, zwar ber burch fie eroberten Rechte theilhaftig murbe, aber niemals zu einer gleichartigen Berfcuelgung mit ibr gelangte. Bier fett fich bas ftabtifche Batriciat ale ein neuer Abel bee Beichbilbes feit, und wetteifert mit ber außerhalb ber Stadtmauern gebliebenen Tenbal - Ariftofratie in Erzenanna eines Geschlechterweiens. bas feine Aufprüche balb zu einer ausschlieflichen Stellung in bem Berfaffungewesen ber Stadt fteigert. Diefe Batricier, beren Ramen icon an ben Tag legte, baf man in ibnen bie Entstehung und urfprüngliche Bilbung ber Stabt anerfannte, wurden vorzugeweise ale bie Beichlechter ber Ctabt bezeichnet,1 und biefen auch bie Benannten, weil fie gu ihren Borgugen auch bie Führung von Familiennamen rechnen burften. Es entfaltete fich in ibnen eine vollständig



<sup>1 3</sup>n Urfunden von 1284 auch progeniosi genannt, bei Martene Collect. V. 121.

organisitet stäbtische Aristofratie, die auch ben Begriff ber Arbeit und bes Gewerbes uur in bedingtem Maaße in sich aufnahnt, und namentlich alle gemeineren Geschäftszweige ben eigentlichen Handwertertsassen überließ, welche, nuter sich in veerschiedene Gitten zerfallen, als eine Masse ber Ungenannten, als bie Plebs, die feine Familien-Ramen sührte, ihnen gegenüberstanden.

Dieser Unterschieb spattete die städtische Berditterung von voruherein gerade in ihren politischen Verfaltnissen, indem die patricischen Geschiedere durch ihr regelmäßig behantetes Verrecht, im Rath und auf den Schössigkebantetes Verrecht, im Rath und auf den Schössigkebantetes Verrecht, im Rath und auf den Schössigkebanteten Uebergewicht sich erhoben. Da diese Verricier gewissernaßen als die Urbürger der Stad die eigentliche Vollwürde des Verrechtsigken in sich abschössigker gewannen sie auf dieser utcht minder durch Reichthum und Besig beseistigten Grundlage mehr und mehr eine Stellung, die dem Abel gleichtam und zum Theil anch in den Verrechten desselbstan auskruftlich nurchannt vurve. In diesem Bestrechten dessenden auskruftlich auch in den Westrechten dessenden auskruftlich vurve.

<sup>1 3</sup>opfi Das alte Bamberger Recht S. 68. Mittermaier Deutsches Privatrect &. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ättefte Ablische Stadtrecht verlangt jur Rathfefähigfeit, doft man Torfacht egen (litgendes Gut) binnen der muren unele sine neringe (Asfrung) nicht mit handwerken gewunnen hebbe. Bgl. Wilchen Giltenwesen S. 38 ppfl Drutsche Staats und Rechische fichigte II. 2. S. 60.

<sup>3</sup> Stetten Beschichte ber abelichen Beschlechter von Augeburg C. 385. Mittermaier beutsches Privatrecht §. 61.

wenn es galt, bie Stadt ju vertheidigen, und fie fuchten es barin ben Ritterbürtigen auf bem Lanbe gleichgutbun, mit benen fie auch bas Recht ber Schöffenbarfeit gemein hatten. Aber bas Wefen bes Patricier - Abels blieb immerbin ein weifelhafter Rechtsbegriff, ba er nicht von ben boben Gaulen ber Feubalwelt getragen wurde, foubern auf ber bewegliden und fich beständig verändernden Linie ber städtischen Entwidelung ftant, auf ber biefe Berren auch gu einem eigentlichen Leben von Rittersart nicht gelangen fonnten. Bielmehr trat ihnen bie Befahr ftete naher, in bie Wogen bes burgerlichen Gewerbes binabgefpult gu werben, wogn ber rafcbere Bechfel ber Bermogeneverhaltniffe in ber Ctabt täglichen Unlag geben tonnte. Die Beschlechter tonnten fich in ber Stabt nicht fo ftabil erhalten, als es in bem abgefoloffenen und rein begetativen Naturfrieden ber Landberhaltniffe möglich war. Die Bortheile einer Berschwägerung mit ben reicheren Sandwerfer-Familien boten fich gewiß oft mabweisbar bar, und biefe focialen Beburfuiffe wirften bann ftarter ale ber faiferliche Abelebrief, burch ben bie Patricier-Familie vielleicht erft vor Aurzem bie Anerfennung ibrer Rittermäßigfeit erwirft batte. Das ftabtifche Brincip zerfette zu icharf und mischte zu bunt burcheinander, um ben Faben ber nenen Geschlechter Drganisation fich rein ausspinnen ju laffen. Diefe ftabtifden Beichlechter gingen rafcher babin und ergaugten fich leichter burch bewegliche Stoffe, an benen fie ibre Ratur veranderten. Go blieb ber Patricier boch nur ein aufpruchevolles Mittelbing gwifchen Ritter und Sandwerfer, eine Difchung von ftanbifcher Sitelfeit und materiellem Egoismus, bie ben focialen und politischen Stänbefrieg wesentlich zeitigen und herausforbern unfte.

In ben alten Verfassungeverhältnissen ber Stabt Coln, benen für bie Entwickelung ber bentschen Gemeinbe-Organisation gewöhnlich eine besondere Wichzielt beigelegt wirt, erscheint das städtische Patriciat ichon am überragendsten zu einer Herrschaft anwgebildet. Dert ist es die Gilde der Reichen und Wächtigen, welche sich unter dem Namen der Richerzschleit, Zeche oder Gilde der Reichen, seit der Richerzschleit, Zeche oder Gilde der Reichen, seit der Richer zu bestiebt, das wirden Zahrhunderts zu einer nach allen Seiten hin einsussignischen Genossenstagen datze. Es war dies eine auf besonderen Grundlagen abgeschlessen sind wertenigt hatte und ihre Gewalt schon in welcheren Explesern sich vereinigt hatte und ihre Gewalt schon in welche sie un Bürgerhanse (domus einem) zusammentrat, um eine Reiche von Stadtgesehen anszussellen, welche sie



<sup>1 3</sup>n bem Weidstem von 1160 (bei Lacemblet, Ukfunden bom über die Gelichigier bes Mieerreinis I. n. 433.) werben die Miglieber diese Gibe officiales de ligieregheide genamt. 3n dem Stadtröft von 1238; Fraternitas quae vocatur richerzechteite. Sim Stadtröft vom 1238; Fraternitas quae vocatur richerzechteite. Sim Stadtröft vom im hifterig gleich finditigier Volleitung giet halt in eine Geschieder bes Ukfrungen ber Eichtelters II. 412., auch in seiner Richtsichte der Allefrungd ber Eichtelters II. 412., auch in seiner Richtsichte bes Ukfrunge ber Eichtelters 1830. 5.522., inten ner in Allefrung kericht, der Wicksplassen ihr in einer Michael werden geschieder vor Richtsich bereicht, der will, unter benen er einen Eschie der Volleitung verfehr, der Freihung beheitlicher Recht an dem Erzistische, mit seinem Grund und dinschlich seiner Gerichsbarfeit in einer besondern Setzlung unter König und Richt fich befand. Sgl. Eich dern Ukrbung der Kabilg und Richt Schand. Zeitlicht II. 1985.

unabhängig von ber Ginwilligung bes Erzbifchofe ale Bewohnheitsrechte in Coln eingeführt feben wollte. 1 Gang unbeftritten übten fie aber bas Recht, bie lebenslänglichen Schöffen wie auch alljährlich bie Burgermeifter aus ihrer Mitte ju ermablen, wobei eine bobere Raugflaffe, Die innerhalb ber Brüberichaft ober bes Ante bestant, pormasweife gur Berücffichtigung gefommen fein burfte.2 Burgermeifter, benen aber feine richterliche fonbern nur abminiftrative und polizeiliche Befugniffe guftanben, pflegten and in ihrer Autoführung fich als Angehörige einer ausidlieklichen und berrichfüchtigen Genoffenschaft geltenb gu machen, und übten Erpreffungen gegen ben geringeren Burger aus, bie gum Theil auf Rechnung ber bebentenben Beidente geschrieben murben, welche fie an bie Mitglieber ber Richerzechbeit als Lobn für bie Babl zu entrichten batten. Une ben bagegen gerichteten Schieberichterfpruchen geht berpor, wie leicht fich in biefem ftattifchen Batriciat eine

<sup>1</sup> Bgl. Seget Geschichte ber Säbbeverfassung von Italien, in tem tressischen Indonen über die französische und benisch Stäbeverfassung II. 398. — In dem Schleckspruch über die Ertreitigseisch zwirden bem Erzbisches Genrab von Pochsaben und ben Bürgern von 1258 beist es 3.7.; Item quod officiales de Richerzechheit in domo Civinn convenientes insoi pos Archiejsseop, statunt quidapiid volunt, et statutum tale volunt pro speciali consactudine servari et jure. Bgl. (Alex. Bossart) Secaris ad rusicem posita (Bonn 1729) p. 191. n. 28, p. 342. n. 75.

<sup>2</sup> Bilba Giftenweien C. 181. Co geniet bie "Quader-Compagnie" in Lubed in herren, Die bereits Nathemubren beliebet batten, um in bas jung Patriciat ber Brüber und Gefellen, bie eigentlich nur ben Gelagen und heftlichetien ber Gitbe beiwohnen burfen.

mercantile Corruption anfette, welche nicht um Bieles angenehmer und reinlicher mar, ale bie fenbale Unfittlichfeit ber lanblichen Ariftofratie in ber Ausbeutung ihrer Borigen und in ben Uebergriffen gegen Leib und Gigentbum ibrer Butsgefeffenen. Und biefe alteelnifche Benoffenichaft ber Richerzechbeit bat bie Berleitung bes beutschen Gemeintelebens aus romifchen Berhaltniffen nuterftuten helfen muffen, obwohl gerate in ihr bas germanische Element ber Gilbe am nuverfennbarften fewohl in feiner Affociationefraft wie in ben Befahren feines inneren Umfchlags bervorzutreten fceint.1 Der Wiberftand ber gemeinen Burgerfchaft gegen bie rathefähigen Befchlechter fuchte fein Biel auch in Coln burch bie Ginfetung eines aus ber übrigen Stabtgemeinte (communitas civium) gewählten Gemeinderathe zu erreichen, und gwar bort mit fo burchgreifenbem Erfolg, bag biefe bas volfsthumliche Element vertretenbe Beborbe im viergebnten Jahrbundert (feit 1321) ben großen Rath von gweiundachteig Mitgliebern bilbete, ber bie eigentlichen Bugel ber Stabtherrichaft führte, mahrend ber von ben patricifchen Befchlechtern befette fleine Rath mit feinen gwei Burgermeiftern und funfgebn Ratbeberren auch bie Minterbeit bes Ginfluffes und ber Bewalt barftellte.2

<sup>1</sup> Bgl. Degel Geichichte ber Stabteverfaffung von Italien II. 389, und 415. Um weiteften gebt barin Gaupp in feinem Buch über beutiche Geldbergindung G. 90, 221—252, 367. Er erfolft in ber Richerzechbeit nur eine Forliehung ber alten Curie, und leitet bie von ihr gerodlen Dirgemeister gang unmittelbar von bem Magifictute ber römifden Zeit ber

<sup>2</sup> Mitglieber-Liften aus ben im Rathe Archiv gn Coln befind.

Der Gintritt biefes bie allgemeine Burgerichaft reprafentirenten Gemeinteratbe, ber überall bas politifche und gefellschaftliche Erftgrien bee britten Stanbee an ben Tag legt, icheint fich in ben meiften beutschen Stabten gleichmäßig in ber erften Salfte bes breigehnten Sahrhunberts vollbracht zu haben. Es fündigt fich barin ber Grundtrieb ber ftabtifchen Entwidelung an, ber bis in bie beutige Beit binein in benfelben Formen, bie balb ale Stabtverorbneten-Collegium balb ale Gemeinberath hervortreten, feine Beftaltung gesucht bat, und fur bie es feinen anbern Thous ber Bermirflichung ju geben icheint als bie Reprafentation ber Befammtbeit burch bie Gingelnen, woburch aber mehr bie oppositionnelle Berechtigung verewigt ale ber Inhalt ber Freiheit, auf ben es antommt, fcopferifch ins Dafein gerufen wird. Diefe Formen find auch an fich mefentlich ein Erzeugnik porgusaggangener Rampfe, bie barin ibren Frieben geschloffen baben und bas Befen bes Streits and noch in bie Bereinbarung übertragen, bie gwifden ben Gegnern aufgerichtet worben ift. In ber erften Bilbungegeschichte ber bentichen Stabte nahmen biefe Rampfe, bie gwijchen ben Batriciern und Plebejern geführt werben, fofort einen ungemein fturmifchen und trotigen Charafter an, ber faft an bie inneren Erschütterungen bes alten Roms erinnert. Die Bewalt, mit welcher bie Sandwerter-Bunfte bervorfturgten, um ben patricifden Beichlechtern ben ausschlieflichen Befit

liden fogenannten Eibbüdern theilt Sullmann Stabtewelen bes Mittelattere II. 448. mit. Bgl. Begel Stabteverfaffung von 3ia-lien II. 406,

bes Stadtregiments zu entreißen, gab diesem Kampf von vornherein die revolutionnaire Leidenschaft, die ihren Weg mit Blut und Gräneln bezeichnete.

Das beutsche Sandwerf hatte fich in ben unterften Schichten ber Bevölferung bervorgebilbet, in benen bie Befcbicklichkeit, etwas arbeiten und fertigen zu fonnen, und bie Sorge für gewiffe Beburfniffe ber Befellichaft gu übernebmen, großentheile zuerft bie Baube ber Borigfeit zu luften angefangen hatte. Diefer Stand blieb aber jebenfalls lange in ben burftigften und beidranfteften Berhaltniffen fteben, und bie Sandwerfer wurden mit ihrer fpecififchen Bezeichnung ale bie "grmen Leute" genaunt, bie entweber ganglich von ber Bürgerschaft ausgeschloffen blieben, ober mit einer Art geringeren Bürgerrechts (Gebuirschaft2), wie in Coln und anbern Stabten, nur ben Schutz gewonnen hatten, ihre Bewerbe im Beichbilbe ber Stadt betreiben an burfen. Die Ungunft ihrer Berhaltniffe wurde auch burch bie Abgaben gefteigert, benen fie befonbere in ben Fallen unterworfen wurden, wo fie gur Teilhaltung ihrer Waaren gewiffe ftabtifche Ginrichtungen, wie Sallen, Lauben, Bante, beuntten. Die bafur ju entrichtenben Gelber floffen ber Ctabt gu, ober auch einzelnen Berfouen, welche biefe Blate in irgend einer Beife als Lebn ober zu eigen befagen, wie bies mit ben Schlächterbäufen und Brottifchen in Augeburg ber Fall



<sup>1</sup> Bergl. Behmann Speierer Chronit Buch IV. Bon unter-fcbiebliden inneren Einporungen ber Stadt Speier.

<sup>2</sup> Bergl. Gullmann Stabtewesen bes Mittelafters II. 444. Bifba Gilbenwesen S. 300. Mittermaier Grundfage bes gemeinen beutschen Privatrechts § 76, 77.

war. Für bas Gewerbsrecht selbst mußte theils eine Kaufsumme, theils eine sertlaufende Steuer entrichtet werben,
bie an manchen Orten auch mit ber Berepsichtung zu besonderen Dienstleistungen sich verband. Die unsedingte Gewerbefreiheit sonnte nur mit bem Besitz eines jubtischen Grundsstäd gewennen werben, auf bem bann auch die Eigenschaft bes Bellbsirger-Vechte in seinem gangen Umsange ruhte. Nichtsbestoweniger soderhet in seinem gangen Umsange widmeten Stand auch im Kampf mit ben maßunsigsten Berbättnissen zu einer immer behaglicheren umb blüchenberen Stellung, die ben Handwertern anch ben Muth gab, sich auf der Grundlage ihres Gewerbes in brüderlichen Genossonsten Stadtsische in selbständiger Kraft gegeniberzuhreten.

Die Zunftgenossen eber Genoten, wolche mit einer bem Schinnst bienenben Berberbuiß bieses Ausbrude bab auch als Andern bezeichnet wurden, banten ein Element in ber fichtlichen Gesellschaft aus, das anf seiner Naturstärfe und Arbeitiskraft zugleich mit einem sich immer schärzer entwickleben Wenutstein ruhte, indem bieser Stand in seinem Gelingen und Emportemmen auch die Verechtigung zur Selbstehtimmung seiner Angelegenheiten und zu seiner daransentsseinen politischen Macht ergriff. Die Zunstwerzessing in ihren inneren Ginrichtungen und Gebräuchen wesentlich auf das Princip der Antenomie sich begründe wesentlich auf das Princip der Antenomie sich begründe hatte, bedurfte zwar für jede Gibe, die sich darin abschließen

<sup>1</sup> Paul v. Stetten Gewerbegeschichte von Augeburg I. Gini. S. 4. Sullmann Stabtemefen I. 295.

wollte, ber obrigteitlichen Genehmigung. Aber biese tonnte feine hemmende Kraft gegen ben Geist ber neuen Genosienschaften gewinnen, ber sich in die Mitte aller Beziehungen in ftellen wagte und in dem Genoten die treibende historische Kraft entiesselt. Das berbrüdernde Freiheitsgesühl, das in der erfolgreich betriebenen Arbeit sich erweckte, machte das Dandwert ebenbürtig und streitsertig zugleich, indem es den Männern der Geneecke ihren Platz neben dem patricischen Geschlechtern in der Stadtverfassung erberte, und daburder auf ihre Hand eine erganische Setelle in der Gesellschaft und in der Gesetzgebung überließ.

Das ftabtifche Batriciat trug aber felbft ein Glement in fich, burch welches es fich in feiner Abichliegung auf einer ariftofratifchen Gefchlechter Dafie wenn nicht geftort boch mit manchen, berfelben wiberftrebenben Richtungen burchfreugt feben mußte. Es war bies bas taufmannifche Element, bas gwar auf ber einen Geite ben Grund gu ben Reichthumern und bem Aufehn ber meiften ftabtischen Geschlechter gelegt hatte, auf ber anbern Geite aber auch wieber mit zu unruhigen Gigenschaften und pridelnben Trieben in fich felbit bebaftet war, um bie Sarmonie und Statiafeit eines wirflich ariftefratifchen Gefchlechts barauf entwickeln gu tonnen. Der Dufiggang war ein wefentlicher Ginichlag in bie Stanbesehre bes Abele geworben, und bemgemäß zeigte fich auch bas ftabtifche Batriciat auf ben Chrennamen ber Dlugigen (otiosi) vorzugeweife eiferfüchtig, ber ihnen in manchen Stabten ale regelmäßige Stanbeebezeichnung beigelegt worben gu fein icheint.1 Gin folder mit bem Abelsbegriff cofettirenber Mußiggang tonnte auch auf ber Grundlage eines burch ben Sanbel erworbenen Reichthums und Befibes gepflegt werben. Aber nicht Alle mochten bem Trieb ber Gefchafte wiberfteben, ber ihrer burgerlichen Ratur von innen ber eingepflaugt war und an ben lleberliefernugen ibrer banbelebefliffenen Bater bing. In manchen Stabten fieht man bie Patricier vollauf mit bem Grofhantel beichäftigt, auch wo fie bereits ben Charafter einer Stabtritterschaft fpecififch an fich auszubilben begonnen, und bie großen Tuchfabritanten in lowen geborten fammtlich ben patricifchen Befchlechtern biefer Stadt an. In anbern Stabten erfcheint aber bas faufmannifche Glement ber Bevolferung ale bie eigentliche Grundlage, auf ber bie Stadtgemeinde ihre Entftehung nimmt, und biefer urfprüngliche Charafter wurde in Samburg fo ftreng gebutet, bag bas Stabtrecht von 1270 jebem Abeligen verbietet in Samburg zu wohnen, wie auch jeber ariftofratifchen Geschlechterentwickelung, Die burch ausschließliches Unrecht auf bie Ratheftellen bervorgeben fonnte, burch bie Berfaffung felbft gewehrt wirb. Dagegen weiß man in Lübeck nicht, wo plotflich bie Innter alle herkommen, bie fich bort im Rath feftfeten und burch ausschließliche Sanbhabung ber obrigfeitlichen Stellen bie Stabtherrichaft an fich reigen. Es fint bies bie Rachfommen ber altlitbedifchen Raufmannsfamilien, Die fcon im breigehnten Jahr-

<sup>1</sup> Bertrag bes Bischofs von Lüttich mit seinen Bürgern vom Jahre 1925: Quorum eonsillariorum sex assumentur ex oppidanis, qui vulgariter vocantur otiosi. Bergl. Barntönig Beiträge zur Geschichte bes Lütticher Gemohnbeits Rechts S. 123.

hundert das Experiment machen, aus den ererbten Capitalien Stantesdorzifige zu entwickeln, und die zur Ause gesetzen Geschäfts - Kirmen in der berühmten libedischen "Iunder-Compagnie" zusammenssiegen zu lassen.

Das Capital machte ber Ariftofratie fcon eine um Bieles größere Concurreng, ale bie Sanbarbeit ber Gewerte es vermochte, welche ber Ergangung burch 3been beburfte, um zu einem hiftorischen Reig- und Umfturgmittel in ber Befellichaft werben zu fonnen, mabrent bie Raufmannichaft burch bie Anhäufung bes Belbes und bes Reichthums eine neue Macht begrundete, beren Ginflug unwiderfteblich nach allen Seiten bin borbrang, und bie Stanbes - Unterschiebe auf Roften ber hiftorifchen Berechtigung theile ausglich theile überholte. Der Raufmannichaft erwuchs aus ber Bereinigung zu einer Gilbe eine noch wefentlichere Erbobung ibrer Rrafte, inbem bamit balb anch eine Saftbarteit Aller für ben Ginzelnen in manchen Bermogens- und Sanbelsbeziebungen fich verband, was zuerft namentlich beim Erleiben eines Schiffbruche feftgeftellt murbe, in welchem Fall ber Bilbebruber feinen Erfat von allen Uebrigen empfing. Die Ausbehnung biefer Gefammthaftbarfeit auf andere Berluftfälle gab bem Affecurangwefen feine Ausbildung, und beflügelte um fo mehr ben Beift ber Unternehmungen, Die auf ben nen fich eröffnenben Beltftragen und in ben magnetischen Berührungen bes Bertehre alle Berbaltniffe ber Erbe gu umspannen und zu bewegen anfingen. Diefe Bortheile ber



<sup>1</sup> Bilba Gildenwesen S. 232, 261. R. F. Rloben Ueber bie Stellung bes Raufmanns mabrent bes Mittelaltere (Programme) I. 21.

faufmannischen Genoffenschaft ftiegen, wo bie allgemeine Raufmaunsgilbe ber Stabt fich nach ber Natur ber verfcbiebenen Sanbelszweige ober nach ben örtlichen Richtungen, wohin gehandelt wurde, in mehrere Gingel-Innungen gerlegt batte, wie bies im vierzehnten Jahrhundert in Sambura geschah, wo bie Englaudsfahrer, bie Alanderufahrer, bie (auf ben Baringefang ausziehenben) Schonenfahrer und bie Bergenfahrer (eber 3elanbefahrer) bie vier getrennt bestehenben Sanbelsgenoffenschaften, in benen ber "gemene Ropmanu" anseinandergetreten mar, bilbeten.1 Bei biefer machtigen Entwidelung bes Ranfmannoftanbes mußte fein Einflug im Rath ber Stabte immer umfaffenber werben, und es gab. Sanbeleftabte, in benen ber Ratheterper entweber überwiegend ober ganglich aus Raufleuten gufammengefett war. Der Raufmannsftand murbe überhaupt in ber allgemeinen Anfchannng balb als ein Stand begriffen, ber mifchen bem Abeligen und bem Sandwerfer in ber Mitte war, und bem Burgerthum eine bobere Stufe in ber Befellschaft begründet batte, welche Anerfennung ihm anch in Staatsurfunden bes vierzehnten Jahrhunderts wiberfahrt, in benen neben ben Brafaten, Gbelleuten, Burgern und Bauern ber Raufmann noch als befonberer Stand aufgeführt ju werben pflegt. In ber Mart Branbenburg ift gu Unfang bes vierzehnten Jahrhunderts von lebnofabigen Ranfleuten bie Rebe, worin icon bie merfwurbige Bermischung

<sup>1</sup> Bilba Gilbenwesen S. 267. Aloben Stellung bes Kauf. manns mahrend bes Mittelalters I. 22. Staphorft hamburgische Richengeschichte I. 222. figb.

sich zeigt, der die Bee bes Feudalbesities seit der Ansbereitung der flädtischen Industrie ausselmgefallen war. Das Kaussmannsprincip nivellirt die Bergangenseit, während das Hausmannsprincip nivellirt die Bergangenseit, während das Hausmerfertschum die Zuftunft demortatistet. So zwingt der Kaussmann des Mittelalters auch den Feudalbesit in seine mercantisen Bahnen, und indem er seine eigene Bedeutung und Macht daran erhebt, dricht er in demselben das aristoratische Standesprincip nieder, auf dem sich dieser Bestu nesprünglich organisiert hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Wohlbrüd Geschicht von dem Geschstecht Der von Kivensteisen I. 338, wo bie Urtunden liefer den Jahlungsk-Bertung mitigerfeilt wird, welchen die Marstynsien Otto und Badtemar im Jahre 1305 mit dem Einwohnern der Marst schlessen norte spisalem Tere Incolis, vieldere militübes, famalis semigeris et mercatoribus universis, indid donn phocodalis possidentibus, precariom sive exactionem terre ejusdem. — In einer Urtunde des Derzogs Bratissaf von Hommern vom Jahre 1325 verben als Schmederbes Tunden der Schmederbes Tunden der Schmederbes Tunden und Nachreisen Semmulung verschiedener Urtunden und Rachrichen des Gengogschme Bore und Dinterpommern. Urtunden gehang I. 3

## 4. Die Reaction bes bentiden Raiferthums.

Bene aus ber Arbeitefraft und bem Sanbelsgeift erichloffenen genoffenschaftlichen Glemente, bie gu neuen Angelpunkten ber mobernen Gefchichte murben, batten nur in bem Stabte- und Burgerthum ben Boben finben fonnen, ber ihr gewaltiges Aufftreben trug und ihnen ben festen Buntt für ihre weitzielenben Unftrengungen lieb. Das beutsche Stabtemefen muche auf biefen fpecififden Grundlagen zu bem hohen aftereichen Banm empor, ber mit feinen Bipfeln an bie beutsche Reichstrone foling und bie Dacht aller fürftlichen Couverainetaten gu brechen im Begriff ftanb. Unter ben Sobenftaufen, bei benen es fich barum hanbelte, bas beutsche Raiferthum in feinen reinften und bochften Machtbegriff ju faffen, nahm barum auch bie Reaction gegen bies Stäbtethum ihren heftigften, auf gangliche Bernichtung abzielenben Aulauf. Der Aufschwung benticher Stabte auf ber Grunblage einer faft republitanifchen Berfaffung ichien ben Raifern zuerft feine Sorgen eingeflößt gu haben, und Stabte wie Worms, bas feine allen übrigen voranleuchtenbe Freiheit schon im Jahre 1190 aus ben Sanben Raifer Beinriche VI. empfangen hatte, entrollten in Deutschland bas Bilb einer faft republitanifchen GemeinbeBerfaffung unter ben Auspicien ber faiferlichen Hobeit.
Das bentiche Bürgerthum schien in biefer Zeit zuerst in einem eblen Wetteifer mit ber Machterweiterung ber Fürsten siesen in bei den unterten sogar bie Städte auf, sich burch Umgürtung mit Manern, Thürmen und Brüben zu sestigen, was noch unter Kaifer Friedrick I. felbebentenben Städten, wie Basse und Sofin, nicht ofne ansbrückliche Genehmigung bes Bischofs gesungen war.

Die eigentbümlichen Berechnungen, benen fich bie Berrfchaftepolitit Raifer Friedriche II. auf Unlag feiner wegen ber ficilifchen Rrone beftebenben Bermurfniffe mit ber Rirche hingegeben hatte, bebrohten aber plotlich bas beutsche Stabtemefen mit einem freiheitsgefährlichen Rüchfchlag. Friedrich II. glanbte in feiner Lage fich auf bie geiftlichen und weltlichen Lanbesbobeiten ftnien zu muffen, und gab fich besbalb uamentlich bem Unbringen ber Bifchofe bin, bie von ber feit wenigen Jahrzehnten gewonnenen felbitmachtigen Saltung ber beutschen Stabte erschrecht worben waren. Die gemeinbeitlichen Berfaffungen, bie felbftgemablten Burgermeifter und Ratheforper, bie Schöffenfamilien, bie felbftberrlichen Rathenefchlechter, Alles bies fchien von ben geiftlichen Fürften fruh als bebentliches Zeichen einer neuen Zeit erfannt worben gu fein. Die Antonomie, ber ein Befchlecht von Batriciern, Rauflenten und Burgern guftrebte, bebrobte bas Mutoritateprincip ber Rirche, bie auch in materieller Sinnicht ihren Gegen in Diffcrebit gebracht feben mußte, wenn es

<sup>1</sup> Bergl. F. B. Bartholb Geschichte ber beutschen Statte und bes beutichen Burgerthums II, 48.

biefem neuen Burgerthum gesang, sich durch Arbeit und Sandelssseis bilibeuden Wohlftand und eine freie, auf sich seibst gestellte Existen zu erschaffen. In diesem Juteresse ichütte die Kirche die talferliche Reaction gegen die deutsche eitbetreiheit, und leitete daburch zuerst den Widerstand gegen die Formen und Principien aller politischen Selbst-bestimmung bei den europäsischen Volleren ein.

Schon im Jahre 1215 batte Raifer Friedrich II. auf bie Rlage Beinrichs von Beringen, Bifchofs von Strafburg, ber eine unbebingte Befestigung feiner Oberhobeit über feine Bürger verlangte, ju Rothweil feftgefest: bag Rath und Berichtsbarfeit in Strafburg nicht anbers als mit ausbrudlicher Genehmigung und Uebereinstimmung bes Bifchofe eingefett werben burften, und bag auch bie Gemeinflur, bie Almenbe, welche bort allmählig bie Burger in Befit genommen hatten, ale ein bem Bifchof bon Raifer und Reich übertragenes Lehn nur mit Bergunftigung beffelben zu benuten fei.1 Go hob er, im Biberfpruch mit feinem eigenen, früher ertheilten Brivilegium, auch ben Gemeinberath in Bafel auf, und verbot ben Bafelern, irgent eine neue Ginrichtung ohne ben Bifchof zu treffen. Gelbit ber um bie Sobenftaufen fo vielverbienten Bfalgftabt Goslar, Die eigenthumliche ftabtrechtliche Entwidelungen eingeschlagen batte, bestätigte er im Jahre 1219 ihre Bribilegien nur auf einer beschräufteren Bafis, und bewies baburch am umfaffenbften, wie er, ungeachtet feiner Jugend bom alten Satungefram umwölft, ju ber freien

<sup>1</sup> g. B. Bartholb Geschichte ber beutschen Stabte II. 67. — Soonflin Alsat, dipl, I. 323. 326.

Sohe bes ladtischen Genossenschaftsgeistes sich nicht zu erseben vermochte. Die Furcht vor bem auf sich selbst unhenden bürgerlichen Geneingeist, der als die am Bereinsrecht geschliftene Bollswoffe aller Eigenherrschaft entgegenzubligen schient, trieb ben Kaifer zu immer umfassenderen Maaßtegeln gegen die Selbstregierung der Städte, und vie er bem reichsfreien Gescar die Beiterentwickelung in Gilben umd Jünften und die davon untrembare, auf die Rahl ihrer Bürgermeister und Rathstörper gestützte gemeinheitliche Berfassung verbeten hatte, so schrift er durch das Schiet bes Jahres 1232 dem aufgersten Gipfel biefer Reaction zu, indem er nun diese Maaßregelung des genossensssselbsgriches Brücks auf ganz Deutschland den waande.

Diefes merhvürbige Gefet, burch welches ber Wiberftand gegen ben Beift ber burgerlichen Freiheit in Deutschland fich zum Erftenmal principiell zu begründen fuchte, batte in bem auf bem Bormfer Reichstage erfolgten Gpruch Ronia Seinriche feinen erften Ausgang genommen, und mar ju Rabenna in ber weitgreifenbiten Auffaffung bon bem Raifer bestätigt morben. In ben Ausführungen, welche gum Eingang biefer Urfunde gegeben werben, tritt ber Raifer fofort bem Rechtsprincip entgegen, auf welches fich bie Stabte bieber in ihren freien Entwidelungen geftütt, inbem er baffelbe nur als eine eingeschlichene Rechtsgewohnheit bezeichnen will, aus ber eine gefährliche Rechtsverberbniß geworben fei. Diefe ftabtifche Entwidelung, burch welche er fowohl bie Rechte ber beutschen Fürften wie bie Dacht ber faiferlichen Majeftat felbft bebroht finbet, fncht er jest burch ein Berbot zu bemmen, bas bie Gelbftregierung und Gelbitgefetigebung ber Stabte in allen ibren bisber aufgetretenen Formen aufheben will. Dies Berbot betrifft bann alle in ibrem eigenen Recht gebilbeten Gemeinden, Die von einer Burgergemeinschaft gewählten und eingefetten Rathe, Burgermeifter und fonftige Beamte, wie auch alle Sandwerts-Berbrüberungen, Bunfte und Gilben und jebe anbere Form ber Bereinigung und Benoffenichaft, in ber bas Burgerthum bie neue Gelbitbeftimmungefraft feines Befens fcon auszugeftalten gesucht hatte.1 Wie weitberechnet biefes Berbot war und wie es nicht fowohl einzelne locale Berbaltniffe in ben bifchöflichen Stabten, auf bie es fich allerbings junachft bezog, als vielmehr bie große allgemeine Brincipfrage jur Entscheibung bringen wollte, geht ans ber auffallend icharf wieberholten Beraustehrung ber Auficht berbor, baf in ben Berfaffungeguftanben ber Stabte fein Recht, fonbern nur eine Thatfache vorliege. Für bie Beiftlichfeit lag bie bebeutenbfte Benngthnung in biefem Befet, welches bie Berwaltung ber Stabte und aller ihnen von faiferlicher Sobeit verliebenen Guter wieber, wie es früber gewesen, ausschließlich in bie Sant ber Ergbifchofe und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hac nostra edictali sanctione revocamus în irritum, et cassamus in omni civitato vel oppido Alemanie communia, consilia, et magistros civitum seu rectores, vel alios quosiliet officiales, qui ab universitate civitum sine archiepiscoporum vel episcoporum beneplacito statuuntur, quocumque pro diversitate locorum nomine censeantur. Trittamus nibilominus et cassamus eujuslibet artificii confraternitates seu societaces, quocumque nomine vulgariter appellantur. E dictum contra communia civitatum. Pertz Legg. III. 286. brgfa, p. 285.

Bijchsfe, und zwar in ganz Deutschland, liesern wollte. 1 Der absichtlichen Harte bieser Berordnung entspricht auch bie ihr beigelegte rückvirlende Kraft, durch welche zugleich alle den städtischen Gemeinden früher gegebenen Privilegien und Gesellschaftserechte widerrusen und sogar für fredelhaft und nichtig ertlärt werden.

Diefes bie Burgerfreiheit nieberfchlagenbe Befet, bas aber nur eine theoretische Reaction obne eigentliche thatfachliche Erfolge blieb, murbe burch bie ein Biertelighr fpater ericbeinenbe Golbene Bulle in feine umfaffenbere politifche Bebeutung erhoben. In biefer Bulle wird bie Stabtefreibeit in ihrer fibergreifenben Begiebung ju ben beutschen Lanbeshoheiten jum Ausgangspunft febr berechneter und wohlerwogener Festsebungen gemacht, bie wesentlich barauf binguegeben, bie Laubesberrichaften in ihrem Couverginetatebegriff wie in ihren Territorialrechten gegen bas Borbringen ber beutschen Stabte gu mabren. Das auf eigenem Recht gewaltig fich entfaltenbe Stabtemefen batte feine Burgeln mitten burch bas Berg ber Lanbesberrichaften gezogen, um ben Beftanb berfelben von innen ber ju fprengen, inbem es ibnen mit auffaugenben Rraften in Land und Dacht bineinwuche. Die Bestimmungen ber Golbenen Bulle maren baher junachst gegen bie Territorial-Ansbreitung ber stäbtischen

<sup>1</sup> Bergl. Kran, Löber Fürften und Sidde gur Zeit der Henflaufen bargestellt an den Reichsegleben Kaifer Friedrich II. S. 57. Der in der Urfunde gebrauchte Ausbruck Alemannia, der hier ohne Ineffic gang Deutschand in fich begreift, erscheint auch in andern Schriftstuden Kaiser Friedrichs II. in dieser umfassenderen Bedeutung-Porte Logg, II. 318, 570.

Anlagen gerichtet, und begannen bamit, baf feine neue Burg ober Stadt niehr auf firchlichem Grund und Boben gebant werben burfe, woburch ohne Zweifel ben Wefahren entgegengetreten werben follte, welche bie ftabtifchen Gemeinben ber Macht und bem Eigenthum ber Rlöfter gufügen tonnten, indem fie nicht nur die Rirchengüter gerftuckelten und ausbeuteten, fonbern auch bie firchlichen Mannen und Leute gur Unfiedelung unter bem verfonlich vortheilhafteren Beichbildrecht verlocten. Damit verbanben fich bie Berbote gegen bie Ertheilung neuer Marktprivilegien, ale ber wefentlichften Quelle für ben Urfprung neuer Stabte, gegen bie Weglenfung ber alten Strafen, woburch bie Burgerichaften ben Sanbelsang burch ibre Stabte an leiten fuchten, und gegen bas Borrecht ber Bannmeile, burch welches bie Burger in einem gewiffen, oft bie berrichaftlichen Dorfer umfaffenben Umfreife ihrer Stadt alle Bewerbfamfeit unterfagen und ibren eigenen Gemeinbegliebern vorbehalten fonnten, und bas ber Raifer jest feinen neuangelegten Stabten entziehen wollte.

Mährend im ersten Theil ber Geidenen Bulle bie freie und felbsteigene Entwidelung ber Stäfte auch nach Außen bin gehennt wird, geht ber Kaiser im zweiten Theil berseiten zu bem eigentlichen Zwed biefer nenen Satzungen über, die daranf gerichtet sind, ben deutschen Landesfürsten eine unwöringte Austorentung und Anertennung aller ihrer Hoheites erchte so umfassen, wie es Seitens bes Reichsoberhaupte bisber nech nicht gescheben war, anstufprechen. Die beut-



¹ Bergf. Pertz Legg. II. 291. Unusquisque principum libertatibus, jurisdictionibus, comitatibus, centis, sive liberis vel infeodatis, utatur quiete secundum terre sue consuetudinem approbatam.

fcen Territorialberren empfingen in biefer Bulle überhaupt bie erfte principielle Feftfetung ihrer Bewalten aus ben Banben bes beutschen Raifers, und um biefe Grundlagen ihrer neuen Dacht ficher gu ftellen, mar es ein entscheibenber Schritt, bag fie innerhalb ihrer eigenen Lanbesverhaltniffe unabbangig bon allen berrichaftegefährlichen Elementen und benfelben überlegen gemacht wurden. Gine ber eingreifendften Berfügungen zu biefem Zwed enthalt ber achte Barggraph biefer Bulle, ber burch bas Berbot, ben Ort ber Cent ober ber burch ben Centgrafen ausgenbten Berichtsbarfeit ohne Ginwilligung bes Lanbesberrn gu verlaffen, bie Freigligigfeit bon Land gu Stadt in ihrer Burgel abgufchneiben fuchte.1 Die faiferliche Reaction greift bier ben wirtfamften Buuft auf, um ber Feubalwelt Gennathung m schaffen gegen bie Ruchichlage und Uebergriffe bes mit ibr in bie Schranten getretenen Stabtefpfteine. Wenn es verboten war, ohne Ginwilligung bes Lanbesberrn feinen orbentlichen Berichteftanb zu wechseln, fo war bamit auch ber fcon fo ftart betretene Weg verfperrt, auf bem bon ber lanbesberrlichen Gerichtsbarteit binweg unter bie freiere und feffellofere Berichtsbarfeit ber Stadt überfiebelt werben founte, und ber gemeine Freie fag wieber auf feinem ganbhofe abgepfercht, mit bem er, wie ungunftig fich auch feine Berhaltniffe barauf zeigen mochten, gemeinschaftlich und unablöslich verfümmern fonnte. Der liebergang in bie nabrenbe Induftriewelt ber Stadt war ihm verwehrt, und unter

<sup>1</sup> Locum cente nemo mutabit sine consensu domini terre. Pertz Legg. II. 292.

ber Laft seiner Abgaben und Berschulungen fiel er sicher ber Hörigkeit zu, um bamit ber Feubalherrschaft bie breitefte Basis erhalten zu helfen.

Das Bebeimnig ber Berrichaft ift überhaupt bas, 3eben auf feiner Stelle festguhalten und bie Uebergange ans einer Bofition in bie andere ju verschließen. Die Aluffiateit ber Begiehungen gwischen Stadt und Land batte fich aber fofort ale bas größte Sinberniß für bie Befestigung ber lanbesberrlichen Couverainetaten erwiesen, und bie berrfchenbe Spige ber Lanbeshoheit mußte von unten ber abgeftoßen werben, fobalb bie Richtung allgemein burchbrang, welche eine Bereinigung und Berbrüberung ber ftabtischen Gemeinden mit ben Landbewohnern immer mächtiger anftrebte. Bon biefer Richtung, Die ein Organisationstrieb ber Zeit war, murben and bie Erschwerungen, von bem Lanbe in bie Stabt überzusiebeln, leicht überholt. Manche länbliche Sofbefiger gewannen bas Nieberlaffungs - und Burgerrecht in ber Stabt, inbem fie ihre Buter auf bem Lanbe beibehielten und and mohl einen Theil bes Jahres auf benfelben wohnten und wirthichafteten. Es hatte fich auf biefem Bege bas eigenthumliche Berhaltnig ber Bfahlburger gebilbet, mit welchem volfsthumlichen Spignamen biejeffigen Außenburger ober Canbburger bezeichnet wurden, welche auf bem Lanbe auf ihren Sofen und Burgen figen geblieben waren, aber jugleich ben Burgerbrief in ber Stabt fich gewonnen hatten, woburch fie alle Rechte und Pflichten ber ftabtifchen Benoffenichaft an fich nahmen. Unter biefe Pfahlburger, fo genannt nach ben armen Leuten, bie früher an bem Bfablwert bes Ballgrabens bor ber Stabt

fich ihre fcubbeburftigen Sutten angetlebt hatten, fab man fowohl ben gemeinen Freien wie auch bie rittermäßigen Befchlechter und bie boberen Schöffenbarfreien felbit eintreten, und bei biefen letteren gewann ber ftabtifche Burgerbrief noch gang befonbere bie Bebeutung einer eingegangenen Schuts und Trutgenoffenschaft zwischen Stabt und Land, welche auch burch bie bainit verbunbenen Bervflichtungen ausgebrückt murbe.1 Der ritterliche Bfabiburger, ber mit bem ftabtifden Batriciat biefelbe Ranaftufe in ber Bemeinte theilte, batte nicht nur ju bem ftabtifchen Rriege-Contingent fein Fabulein, einen gewappneten Reiter mit zwei Reifigen und einem Anappen, zu ftellen, fonbern auch fein Schloft zur Aufnahme ber ftabtifden Kriegemaunicaften bereit zu halten, wie auch Burgermeifter und Rath, wenn fich biefe Berren auf eine Reife begaben, Borfpann und Berberge auf ben Schlöffern ihrer Bfahlburger fanben. Richt minber erheblich waren aber bie Begen-Bortheile, welche biefen von Seiten ber Stadt gemabrleiftet murben, wom nicht nur treuer Kriegsbeiftand in ben Fehben bes Abels mit ben Burften, fonbern auch ber freie gewerbliche Berfebr mit ber Burgerschaft geborte. Go tounte ein ritterlicher Grundberr beut ale Führer ber ftabtifchen Rriegemannschaften an ibrer Spite ericbeinen, und morgen feine Butter und fein Bieb unter Begunftigung ber Bollfreiheit, bie ihm ale Bfablburger guftant, in bie Stabt fcbicfen.



<sup>1</sup> Bgl. ben trefflichen Artifel "Pfahlburger" von Frang Löber in ber Allgemeinen Encyclopabie von Erich und Gruber, und Frang Löber Fürften und Stabte gur Zeit ber hobenftaufen S. 82.

Begen biefe Berburgerung von Ritter und Canbvolf mit Stabt und Gemeinbe mußte im Intereffe ber lanbesberrlichen Gewalten eingeschritten werben, und bie fuftematisch vorgebenbe Bolitit Raifer Friedrichs II. hatte auch auf biefem Buntt ibre Aufgabe volltommen begriffen. Das Berbot, Bfablburger aufzunehmen und ferner zu buiben, fprach er nicht nur in ber Golbenen Bulle (8, 10.), fonbern auch wieberholt in feinem Canbfrieben vom Jahre 1235 mit unbebingter Scharfe und Allgemeinheit aus. 1 Es fam ihm barauf an, bie Cache ber Stabte gegen bie Fürften gu eis ner gründlichen Auseinanberfetung ju bringen, und er bachte biefelbe fo enticheibenb ju machen, baf er bem ftabtifchen Bachsthum alle feine Lebensquellen verftopfen wollte. ber Golbenen Bulle (§. 12.) orbnete er baber auch an, bag bie Gigenleute ber Fürften, bes Abels und ber Rirche, welche in bem Frieden bes ftabtifchen Beichbilbes gugleich ihre Freibeit fuchten, nicht mehr barin aufgenommen werben burften, um ben Stabten auch bon biefer Seite ber bie ihnen guftromenbe Bolfefraft zu entziehn. Er wollte bie Stabte nicht nur in ihren materiellen Berbaltniffen, fonbern auch in ibrer ibeellen Bebeutima, bie icon bon ber gangen Belt aufgenommen worben war, umwerfen, und befanufte barum auch bas von ihnen ausströmenbe Freiheitsprincip, welches fcon eine fo allgemeingültige Auerkennung gewonnen, baß in ben Stabtprivilegien felbit ber Brunbfat ausgesprochen

<sup>1</sup> Constitutio Pacis a. 1235. c. 9. Precipimus ut phalburgari in omnibus eivitatibus tam in nostris quam alioram cessent et removeantur omnibo. Muntmannos etiam ubique penitus cessare jubemus. Pertz Legg. II. 315.

worben war: es fei bie Stabtluft, welche frei mache! In biefem Sinne hatten es fich auch alle Stabte angelegen fein laffen, fich jum Afbl ber Berurtbeilten ober Berfolgten ju machen und biejenigen aufzunehmen, benen ber Urm bes geiftlichen ober weltlichen Richtere nacheilte. Gingelne Stabte führten barüber bie genauesten Beftimmungen in ihren Stabtrechten, bie fo weit gingen, baf in Ulm nach bem Stabtrechte von 1255 jeber Beachtete Frieden und Berberge fant, und wenn er nicht ans ber Acht geloft wurbe, noch zwei Meilen weit von bem Burgvogt bas Beleite empfing; mabrent in Soeft felbft jeber Straffenrauber, ber fich in bas Beichbilb geflüchtet, bis gu feiner gerichtlichen Ueberführung und Beftrafung Frieden hatte.1 Die Golbene Bulle (§. 16.) nahm ben faiferlichen Stabten auch biefe eigentbunliche Machtbefnanik und gebot ibnen nicht nur ber Aufnabme folder Beachteten fich zu enthalten, fonbern auch bie aufgenommenen Ueberführten fofort wieber von fich ausaumeifen.

Die Städte ihrerseits suchten ihren Wiberstand gegen biese ihrem eigenssen Element entgegentretenden Sathungen gerade ans dem Princip zu schöpfen, welches die hochenstaufen-Politik an ihnen zu zerfüren gestrecht, näuslich aus der freien genossenschaftlichen Bereinigung, die sie num über ihre Mauern himas zur Aufrichtung umsfassender Städteblinde ausbehnten. Dieser Trieb durchvang rassch als Ganen des beutschen Reichs, und stellte überall eitgenossensschaftlich verbundene Städtegruppen auf, welche ihren

<sup>1</sup> Bgl. göber Fürften und Stabte G. 94.

Bunbesmed burd feierliche Erffarungen und Beichlüffe babin ju erfennen gaben, bag fie fich vereinigt hatten, Recht unb Frieden und bamit ben Bestand bes beutschen Reichs felbft aufrecht zu erhalten, jum Schute ber Armen und bes gangen Bolfe gegen alle llebergriffe baguftehn, Beiftliche wie Laien und Juben unter ben Schirm "beiligen Friebens" ju nehmen und befonbers auch ein Bort bes Laubes und ber Lanbleute gegen alle ihre Unbilben gu fein. Diefe Stäbtebunde bes Mittelalters, in bie auch balt bie Fürsten und Großen Deutschlands fowohl geiftliche wie weltliche einzutreten fich gebrungen faben, find bie erste bistorische Anwendung bes Affociationsprincips in einer Stellung, welche bie erfte Schilberhebung einer nationalen Revolution ju fein scheint. Aber bas revolutionnaire Princip erscheint barin noch in bem friedlichen Sinne einer nationalen Gibgenoffenichaft aufgefaßt, welche bas Recht Aller, auch ber Machtigen, will, und bie in bem Gingelnen lebiglich bas Gange, in Freiheit und Frieben Land und Stabt, und in beiben bas Reich, erhalten will. Die bentiche Nationalrevolution ninunt in biefen Stabtebunben einen ungemein confervativen Anfang. In ben Actenftuden berfelben' wirb

<sup>1</sup> Foedus Pacis a. 1254. Tanto quoque federe firmintais servabitur hoe promissum, ut non solum majores inter nos hoe communi praesidio gratulentur, verum universi minores eum majoribus clerici, seculares et omnes religiosi equisque situ ordinis, laici et Judei, hae tutilone perfrui se gandeant et in transquillitates annet pacis valent permanere. Pertz Legg. II. 368. — Conventus civitatum Worm atiensis ann. 1294. — ad commanem utilitatem, equalite ditibus et pauperbus, ordinavimus hee statuta rite et inviolabiliter

es mit einem faft rubrenben Ausbruck immer mm als Cache eines "beiligen Friebens" bezeichnet, was fvater mit bem revolutionnairen Brincip felbft fich vermifcht und in bemfelben zu einem gewaltfamen Bruch aller politifchen und gefellichaftlichen Berhaltniffe wirb. Der Boltsichut gegen bie Angriffe ber Mächtigen auf Freiheit und Eigenthun wurde zwar ber eigentlich bewegende und ausgesprochene 3med biefer Bunbniffe, bie bon ben rheinischen Stabten aufwarte bie Bafel und Burich gingen, und balb auch bie madtig berangewachsenen oftfranfischen Stabte, Burgburg, Mürnberg, Regensburg und Angsburg, wie auch unter Führung Bremens bie Stabte, welche bereits ber Bund ber Sanfa umichlungen bielt, in ihren Reiben faben. Aber bie zwingenben Mittel, burch welche gewirft murbe, bestanben nur barin, bie wiberftrebenben Dachthaber felbft in bie Rette ber nationalen Genoffenschaft binüberzuziehen und ibnen in biefer Freiheits- und Friedensgemeinschaft, bie Alles umfpannt halten follte, eine mabmeisliche Nothwendigfeit bes Princips aufgnerlegen. Es war eine Revolution ohne Rampf, aber in einer bewaffneten Organisation, Die ibre Rrafte mit großem Befchid gu vertheilen und gu fteigern



observanda, ut exinde gaudeant pauperes et majores, elerici, seculares, religiosi, laiei et Judei, nolentes in corum exentione, que visa sunt rei publice expedire, rebus paræere vel personis, interclusis nobiscum principibus et dominis conjuratis. Pertz Legg. II. 569. — Conventus civitatum Moguntinus a. 1256. — pro reverencia quoque imperii, eqias vigore judicii incorrigibiles ad viam recitudinis reducuntar, ad salutem eciam pauperum ae tocius populi christiani, qui pacis traquillitateus summo desiderio siciunt et expectant — pacem juratum inviolabiliter bona fide servalbinus. Pertz Legg. II. 377.

wußte und bamals bas entscheibenbe Schidfal Deutschlanbs in bie Banbe feiner Stabte legte.

Die ftabtefeindliche Bolitit Raifer Friedriche II. mar burch biefe Macht ber burgerschaftlichen Affociation in ihren innerften Abfichten gebrochen worben. Die Stabte maren ein Princip geworben, bas auch fur bas Land fein befreienbes Banner entfalten wollte, und in bem bie Ratur, bie auf bem Canbe nur bon Serren und Borigen verbunkelt unb gerfett wurde, ihre Biebergeburt ju finden ftrebte. Der Naturbegriff tauchte in ber Bebeutung eines Freiheits-Evangeliums erft gegen Enbe bes achtzehnten Jahrhunberts als ibeeller Ginfchlag in bie frangofifche Revolution wieber empor, nachbem man fich aus einer burch bie Berricbenben pergifteten und entarteten Gultur in bie urfprunglichen Glemente ber natur gurudgufebnen angefangen und in berfelben bas Brincip ber Bleichbeit ale eine neue Baffe ber unterbrudten Gefellichaft zu entbeden geglaubt batte. Die Ratur mußte gu biefem 3med freilich erft gereinigt werben von bem inftematifchen Gefpinnft, mit welchem ber Feubalismus fie noch überzogen bielt. Aber ber umgefehrte Beg, welcher in ben Anfangen ber Stabtebilbnug bon ber mobernen Menichheit eingeschlagen wurde, entsprach bei weitem mehr bem eigentlichen Entwickelungsgefet ber driftlichen Bolfer, auf welches biefer Wenbepunkt mefentlich begrundet war. Die Stadt mar ber Inbegriff ber auf ihre eigene Rraft gestellten Gefellichaft geworben, in welcher bie Natur ale ein burd bas freie Inbivibuum bezwungenes und berarbeitetes Element wiebererschien und in bie menschliche Thatigfeit gemiffermagen aufging. Die Stadt fpannte bas Bereins und Genossenschafts Princip als die neue Kraft aus, in welcher sie auf ihrem Welchbitte die Gesellschaft gliedern und sichern wollte und in der sie der Ungleichheit, die in den Lande und Naturverhältnissen sie Aussynd gesunden, nicht die Gleichheit, sondern die Aussyleichung, die aus der Gemeinschaft Aller sir jeden Einzelnen geschöpft werden sollte, gegenüberstellte.

Der Sobenftaufen-Raifer batte ben Stabten gegenüber bie Reaction gerabe auf bem Bunft entfeffelt, auf bem ber moberne Befellichaftstampf fich burch Aufstellung bes Bereinerechte in feiner gangen weitgreifenben Natur angefündigt hatte. Es war ein um fo fcneibenberer Contraft, baf gerabe Raifer Friedrich II. jum Führer biefer Reaction auserfeben war, als auf bem innerften Grunde feiner Berfonlichfeit hobe ibeelle Anschauungen lebten, bie in ihrem eis gentlichen Biel barauf binansgingen, in Deutschland bas Centrum einer neuen gang Europa bebecfenben Machtherrichaft zu begrunden. Er glaubte aber gur Aufrichtung biefer allumfaffenben und über bie Dleere hingusgreifenben Berrfcaft ben Umweg über Stalien machen ju muffen, um fein bort belegenes Ronigthum zuerft auf fefte Grundlagen gu erheben, wie auch Oberitalien unter bie Sobeit bes beutschen Reichs zu ftellen. Obwohl er aber bem Bapft bas Berfprechen ertheilt batte, Sicilien nicht mit ber beutschen Rrone ju verbinben, fo mar bie Spite feiner Bebanten boch innerlichft nur auf Deutschland gerichtet, burch bas er feinen großen Berrichaftsplan im entscheibenben Moment wefentlich fourgen und befeftigen wollte. Gein Streben mar bie driftlich-germanische Abfolutie, welche bie europäischen Bolfer in

einer Universalberrichaft umfaffen follte, beren Burgel beutich und beren Brincip driftlich ware. Aber bie Tehler feines Suftems beftanten barin, bag er einmal nur burch einen Compromif mit ber Rirche und ibren Bischöfen auf feiner Bahn borgeben zu fonnen glaubte, und bag er zweitens nicht bas Bertrauen ju Deutschland und bem beutschen Bolfemefen batte, um in ihm bie Quelle ju feben, aus ber Beltmacht geschöpft werben fonnte. Batte fich ein gro-Ber Berricher entichließen tonnen, gang und gar in bie Tiefen bes bentichen Bolles binabaufteigen, und feine icopferifche, allen anbern Bolfern überlegene Nationalfraft auf bie Sobe weltbilbnerifder Dacht und Berrichaft zu rufen, fo würbe er fich barin bie entscheibenben Bebingungen bes europaifchen Raiferreiche unter feine Rufe gebreitet baben. Diefen Bebanten hatte bie Befchichte felbft in ber romifchebentichen Raiferibee ausgestreut, bie aber nur ein historisches Dinfterium geblieben war, bas feine wirklichen Geftaltungen aus fich batte beraustreten laffen. Raifer Friedrich II., ber feinem rechnenben politifchen Berftanbe mehr traute als bem innerften Drange feines fchaffensträftigen Naturelle, glaubte nur in Italien für feine Dacht thatig fein ju muffen, und ertheilte Bugeftanbniffe aller Art an ben Bapft und an bie Bralaten, mabrent er in Deutschland bie Quellen bes nationalen Benoffenschaftslebens, in welchem fich bie germanifche Urfreiheit burch bie jungen Stabte erneuern wollte, verftopfte. Gine unglüdlichere Bolitit tonnte nicht befolgt werben, benn fie biente nur bagu, feine Reinbe gu fraftigen, inbem er feine Freunde fcwachte, und unter biefen ihn gerreibenben Gewalten verfant er nichtig mit ben herrlichften Gruften, ohne Frucht aller feiner Plane.

Die 3bec bes beutschen Reichs mar überhaupt ein loderes Erbreich geblieben, in bem alle Stürme ber Zeiten wühlten, und bas feine machtigen Grundfeime, bie ju einem einheitlichen Organismus in ibm erwachfen wollten, jeben Mugenblid an Wind mid Wetter verlieren ju fonnen fchien. 3m beutschen Bolfe lag aller Marmor bagu gegeben, um einen ungebeueren Ban aufzuführen, bem an Berrlichkeit bes Stoffe und an Festigkeit feiner Grundlagen nichte gleichgefommen mare. Aber ber Ban gerfiel bon bornberein in einzelne Gruppen und Mumpen, welche in bie lebendige Grundeinheit, aus ber bie Nation hervorgetreten mar, weber burch fünftliche Bolitit noch burch machtige Thatfachen wieber gurfidgebilbet werben fonnten. Un bebeutenben und begabten Berfonlichkeiten febite es auf ben beutichen Raiferthronen nicht, um burch eine Schöpfung bon oben berab bas Werf ber bentichen Ginheit nieberzuseten. Aber bie berrichenben Raifergeichlechter faben ihr eigentliches Biel nur in ber Ferne und in glangvollen Unternehmungen, mit benen fie ben Rubin ber beutschen Nation bertnüpfen wollten, ohne ber Broge berfelben burch eine eigene innere Drganifation zu entfprechen. Un biefe bie Sand angulegen und bamit bie burch Stanune, Lanbesbobeiten, Stanbe und Stabte überfüllten und überpfropften Buftanbe gu einer inneren Bewegung gu bringen, trugen bie Raifer ftete eine bebenfliche Schen, und blieben weit entfernt bavon, fich eine principielle und gufammenhangenbe Stellung in biefem Berbaltniß flar zu machen. Der romiich-beutiche Imberialismus tonnte fich ju teinem burchgreifenben Shitem erheben, und bies war um fo fchlimmer, weil bas Raiferthum in feiner bochften Spite nur eine 3bee mar, bie fich in ihren Birfungen zu offenbaren batte. Zwar blieb bie gauge Belt nach wie vor überzeugt, bag ber altrömische Cafaris= mus, ber burch Rarl ben Großen auf bie Deutschen übergegangen, in bem romifch - beutschen Raiferthum feine mabre Fortfetung erhalten babe, und baf biefem baburch bas "Diabem ber Monarchie ber Belt", wie es einft ein Ronig von Bolen gludwunfchent bei ber Babl Friebriche III. ausbrückte,1 übergeben worben fei. Diefe phantaftifche Illufion ging fo weit, bak man in Deutschland bie Rurfürften, welche ben Raifer mablten, in bie Stelle bes romifchen Cenate und Bolfe eingetreten glaubte.2 Diefe rein ibeelle Begrundung bes beutschen Raiferthums gab auch bem Lebuswesen feine eigentliche binbente Rraft, indem baffelbe in bem mit mbftischer Universalität umftrablten Saupt bes Raifers ben gebeimnifrollen Springquell aller Rechte. alles Gigenthums, aller perfonlichen und ftanbifchen Stellungen erfaunt feben wollte. Der driftlich-germanische 3mverialismus, ber nach Innen unbftisch und nach Außen abentenerlich war, verfammte bas zu organifiren, was feine eigentliche reale Bafis batte werben muffen, namlich bie beutsche Nation. Wo er organisirent eingriff, wie Frierich II. es mit ben beutschen Stabten und ganbeshoheiten verfucht, fette er fich in ber furgfichtigften Berechnung felbft

<sup>1</sup> Bgl. 2. Rante Deutsche Geschichte I. 54.

Petrus de Andlo de romano imperio II. c. 3. Isti principes electores successerunt in locum senatus populique romani.

ben Stuhl ver die Thur, indem er die hoheitlichen Rechte ber beutichen Einzelfürften zu einer Machtoelflommenheit steigerte und festistellte, welche die beutiche Reichsezistenz nur im mer mechanischer burchschnitt, und über allen biefen festgehaltenen Trennungen die Raiferibee felbst in ben leeren Raum verschweben ließ.

## 5. Anfänge der nationalen Opposition.

Das innere Biberftreben ber Raifer, mit ber beutichen Nation Beschichte gu machen, hatte auch ben Stanbpunkt ber reformatorifchen Rampfe im fechegebnten Jahrhundert von vornberein verrückt, und beufelben in firchlicher wie in politifcher Sinficht bie Richtung auf eine principiell fich begründende Nationaltrennung, ftatt auf eine ichöpferische Bufammenfügung und Bereinheitlichung Dentschlands und feiner Bölfer, gegeben. Das beilige romifche Reich trug in ben Beariffen von Raifer und Bauft fein eigentliches Schickfal in fich, und biefe Begriffe, obwohl ber Ausfluß eines und beffelben Suftenis, hatten fich balb feinblich gegeneinanber gefehrt und baburch alle Grunblagen gerrüttet, auf benen bie Beltherrichaft Deutschlande emporzugeben bestimmt mar; balb machten fie wieber gemeinschaftliche Sache miteinanber und ftellten fich ale bas Befammtwefen bes Spfteme felbit gegen bie um ihre Berechtigungen und ihre Fortschritte fampfenben Bolfer auf, wie bies in ben Greigniffen ber beutschen Reformation geschah. Der von allen Seiten beraufturmenbe Beift biefer Epoche wurde jeboch machtiger als bas in fich felbft icon burchlocherte Shftem, bas nur mubfam feine Trabitionen wieber gufammenraffen tounte, in bem Augenblid, wo die Bolter sich auf die Offenbarungen einer nenen Beit stützten, und barin ibre Bundesgenoffen hatten an ber nen aufgebenden Bissenschaft, an weitgreifenden Erstindungen und Entbeckungen und an ber Natur selbst, die ihre bis babin verhüllten Bewogungsgeses in die allgemeine Erstenntnig treten ließ.

Das Spftem ber rouifden Bapfte mar auf feinem innerften Grunde bagu angelegt gewesen, bie Sierarchie burch bie Theofratie ju vollenben, wogu aber bie Raifer bie Agenten bes römischen Stuhle in ber Bearbeitung ber weltlichen Staate und Bolfeguftanbe batten werben muffen. bie Bierardie, wenn ibre Borausfetungen bie richtigen maren, tonnte ibr eigentliches Biel nur in ber Beraufführimg eines Gottesftaate feben, in bem bas Barabies ber Gefcichte in bem ewigen Frieben ber Bolfer wieberaufgerichtet ftunbe. Aber biefer mahren Confequeng bee Chfteme murben weber bie Trager beffelben noch auch bie Zeiten forberlich, benn bie Religion felbft batte burch bas romifde Rirchenspftem nicht gewonnen und barum auch in ben Boltern felbft nicht bas Beburfnift fteigern fonnen, fich nur als Burger einer Gottesgemeinschaft und lebiglich miter ben Bebingungen berfelben in ber Belt eingurichten. In Italien, bem eigentlichen Ausgaugepunft ber gangen reformatorischen Bewegung, batten es Dante und Machiavelli icon unun: munben ausgesprochen, bag man um fo weniger bon ber Religion antreffe, je mehr man fich bem Git bee Papftes in Rom nabere.1 Diefe Führer ber neuen 3beenbewegung



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macchiavelli Discorsi I. 12. Ne si può fare altra maggiore congettura della declinazione di essa quanto è vedere come quelli

in Italien hatten ihr Riel, burch welches alle Buftanbe, bie geiftlichen wie bie weltlichen, reformirt werben follten, wefentlich in ber Aufrichtung einer neuen Nationaleinbeit gefeben, bie im vierzehnten Sahrhundert in ber 3bee bes italienischen National-Raiferthums bie gange europäische Bolitik in Bewegung gefett hatte. Bu berfelben Univerfalitat ber Bewegung griff bie beutsche Rirchenreformation im fechszehnten Jahrhundert aus, indem fie bie Nationalreform von ber oberften Spite bis gn ben unterften Bolfegeftalten berab gu ibrer Aufgabe erheben und mit bem Glauben ber Nation qualeich bie Nation felbit verbeffern wollte. Es mar bagu ein Anftog gefommen, ber gemiffermagen ans allen Boren ber Welt brang, und auf ber Erbe wie am Simmel alle Beichen bes Sturms, bes Rampfes und ber Bewegung ausgehangen hatte, bie jebenfalls barauf himviefen, bag es fich fo balb noch nicht um einen friedlichen Abschluß ber Denfchbeit unter einer nur von Brieftern bebüteten Gottesballe hanbeln tonne. Es begann vielmehr mit biefer Gooche bie eigentliche Beit ber mobernen Unrube und Berflüftung, bie alle ibeellen und perfonlichen Buftanbe wie alle Bositionen ber Gefellichaft ergriff, und als wiffenichaftliche Ertenninig bie Erbe felbft aus ihrem ftatigen Mittelpunft im Beltall hinweggewiefen hatte, mas bie Rirche icon als einen feinblichen Angriff gegen ibr ganges Catungegebante empfant. In bas verlaffene Centrum, in bem bie Erbe unter bem Segen ber Rirche feft geruht, rudte bas Individumn als

popoli che sono più propinqui alla chiesa Romana, capo della religione nostra, hanno meno Religione.

folches bor und fügte feine Freiheit und fein Gelbftbewußtfein an biefer Stelle ein, um bie fich jest bie Belt in allen ibren geiftigen Augeln bewegen follte. Die Buchbruderpreffe ergangte ale Inftrument ber freien geiftigen Bewegung bie neu erfannte 3bee bes Organismus und leitete ben Strom ber menichlichen Gebanten und ber gottlichen Gingebungen burch alle Berftede und Befestigungen bes Spfteme und mitten in bas Mlerbeiliafte ber Rirche wie an bie aukerften Grangen bes Bolfelebeus. Die 3been - Unrube murbe baburch eine allgemeine und machte ben Belehrten an fich ichon ju einem Reformator, mabrent fie bie Stirn bes beutschen Stlaven wie mit einem Auferftehungehauch beftrich. Die Borigen, bie Leibeigenen und bie Bauern hatten ben Sabn fraben boren und erschienen am Caum ber Reit, aufgeschrecht von ber 3bee ihrer Menschenbestimmung, von ber fie aus bem gebruckten Bort Gottes getroffen worben und bie ibnen wie ein Blit im Unwetter bie Gefahren ihrer gangen Lage beleuchtet batte. Wenn bie Buchbruderpreffe in ihren erften Thaten bemofratisch wirfte und bem Bolfegeift eine nene Baffe gab, fo entwaffnete bagegen bie Erfindung bes Schief. pulvers bie Berfon bes Ritters, inbem fie bas bis babin exclusive handwert ber Tapferfeit verallgemeinerte und ber ariftofratifch = militairifchen Stanbesehre ein concurrirenbes Inftrument ber Daffen an bie Seite ftellte. Diefer Musblid in eine neue Bolfergufunft vertiefte fich unendlich burch bie gewonnenen Fernfichten auf bas eben entbedte Amerita, wo eine neue Bolferwiege, umleuchtet bon bem Glang nie geahnter Schabe, fich enthüllte, inbem zugleich burch bie Auffindung der Weltstraßen bem Unternehmungsgeist des Individuums die Herrschaft der Erbe angeboten schien.

Es gab feinen beutschen Raifer, ber biefe Grundlagen, bie ju einem Imperium ohne Bleichen baftanben, ju benugen berftanben ober gewagt hatte. Und boch fcbienen bie Schopfung8triebe ber gangen Beit bagu in Deutschland gufammengefallen gu fein, indem bier eine junge Ration, auf welcher ber Beift ber hiftorifchen Beftimmung fichtlich rubte, in ben entscheibenben Mittelbunft getreten mar, in bem alle Wegenfate ber Beit aufeinanderstiegen. Für bie Italiener war bas Mational - und Freiheite Raiferthum Dante's eine Bhantafie geblieben, bie fich gulest in ben Fürften bes Macchiavelli verbungt batte und in biefer zweideutigen Geftalt, gum gleichen Anreig für bie Cabinetspolitif wie für bie Demofratie, bie alte große Bunbe für alle Zeiten offen erhielt. Deutschen, für welche bie Nationaleinheit ein nicht minber bringenbes Rettungemittel mar, batten ibre Nationalfaifer, aber nicht ale einen Begriff ihrer Ginigung und Organifation, fonbern ale einen Berrn, ber bie Nation nur nebenher für feine Berrichaftegwede verbrauchte und verwirthichaftete, und zur Bergligemeinerung und Berflüchtigung ber beutschen Nationalität am meiften beitrug.

An die Throne eines Maximitian I. und Karls V. brängte sich in dieser Zeit wie von sethst ber Gebanke, aus ber beutschen Responsation eine faiserliche National-Opposition gegen das Papsthum von Rom zu machen, und badurch Deutschland unter ber Herrschaft seiner Kaiser zu dem wahren Rom der modernen Bölkerfreiseit zu erheben. Maximitian I. schien wenigstens die Möglichsteit einer solchen

Combination zu ahnen, indem er bei bem erften Auftreten Luther's bem Churfürsten Friedrich bie Meugerung gutommen lant, er moge ben Donch .. fleifig bewahren", ba man fich feiner vielleicht noch einmal bedienen fonne. Inbeg befand fich biefer Raifer, ber ben Begriff bes beiligen romifchen Reiche am tiefften erfaffen zu wollen ichien, ermubet unb vielenttaufcht am Enbe einer Laufbahn, bie feinem boben, von ritterlichen Berrichafte-Ibeen getragenen Streben burch. aus feine Frucht geboten hatte. Buvörberft mar es ber Biberftand ber beutschen Reichsftanbe gewesen, ber ibn in feinen Blauen und Unternehmungen nach Außen gefreugt und ihm nach Innen eine tiefe Berftimmung über bas Berhaltniß von Raifer und Nation eingeflößt hatte. Man erfieht aus ber bedingenben Stellung, welche bie beutschen Stanbe gegen Enbe bes funfgebnten Jahrhunderte bem Raifer gegenüber einnahmen, wie fich bie graft ber Reichetage im Laufe ber Zeiten aus fich felbst erhöht und eine aus eigenem Recht geschöpfte Machtvollfommenbeit zu entfalten geftrebt batte. Muf bem Reichstage, welchen Marimilian I, ju Borms im Jahre 1495 abbielt, um bie ibm nötbigen Sülfemittel gur Briegführung gegen Franfreich fowohl wie gegen bie Türken bewilligt zu erhalten, erklarten ihm bie Stanbe gerabegu: baf fie nicht gu Belbbewilligungen fich veranlagt feben tonnten, "fo lange nicht im beiligen römischen Reiche beständig Gericht, Recht und Frieden gehandhabt würben."1 Diefen Forberungen, welche fcon bie



<sup>1</sup> Muller Reichstagetheatrum Maximifians I. Borft. 2. S. 373, 6. 3.

mit bem Ronigthum feilschende Dacht bes conftitutionnellen Brincips anfündigten, batte Raifer Maximilian nur burch bie Aufrichtung bes ewigen Lambfriebens und burch bas jur Bemabrleiftung beffelben eingefette taiferliche Rammergericht, bei welchem ben Stänben ein Mitbefetungerecht eingeräumt worben, entfprechen fonnen. Das Reichstammergericht war icon am 31. October 1495 an Frankfurt eröffnet worben, und follte auch burch einen in biefer Ctabt abanbaltenben jährlichen Reichstag für bie Ausführung feiner Urtheile ben nothigen Beiftand gewinnen. Wie febr aber auch biefe Ginrichtung, bie ein burgerliches Gemeinwefen bem ichöpferischen Willen bes Nationaloberhaupts gegenüberftellte, ber romantischen Politik eines Raifers wiberftrebte, ber bor Allem Berricher fein wollte, und ber ben Bebanten hatte, bie Nation werbe in ihrer eigentlichen Sobe und Bluthe burch ben Raifer bargeftellt: fo begab er fich boch ohne Zweifel mit ernftem und aufrichtigem Willen in biefe Drganifationen binein, benen er im Jahre 1500 bas "Reicheregiment", an ber Stelle ber 1495 befchloffenen jahrlichen Berfammlung ber Reichsftanbe, folgen ließ. Dies Reichsregiment mar eine ftanbige Commiffion, bie aus einem Stellvertreter bes Raifers, ben Abgeorbneten ber Rurfürften und feche bon ben Reichestanben gewählten Beifigern gufammengefett mar, und an welche fich jugleich bie Gintheilung ber beutschen Stanbe in feche Rreife, ben frantis ichen, babrifchen, ichmabifchen, rheinischen, fachfischen und weftphalifchen Rreis, gefnnipft hatte. Es beweift aber am meiften, wie überragent bas beutsche Stänbewesen fich in biefer Beit icon berangemachfen fühlte, baf biefe permanente

Commiffion, bie boch wesentlich als ein Stände-Ausschuß gu betrachten war, schon eine so mabhangige und übergreifende Thätigkeit zu entsalten wagte, die bem Kaiser nicht minder gefährlich erschien als ben übrigen, die Ausschuftung einer republikanischen herrichaft bestüchtenen Ständen. Aus biesen Bebenten war eine Auflösung biese Reichsregiments schon nach zwei Jahren wieder versigt worden.

Die brangenben Reime ju einer großen politischen Brifis lagen in biefer Beit auch icon in ber bentichen Reichsorganifation felbft gegeben, in beren tragen Orbunugen bie nationale Opposition gleichwohl früher erwacht mar ale auf bem firchlichen Gebiet. Die beutschen Stanbe, welche auf ben Reichstagen ihre Stanbichaft ausübten, zeigten fich gegen Enbe bes funfgebnten Jahrbunberte zu einer allgemeinen hiftorifchen Bofition erftartt und auf bem Wege ju einer entscheibenben Dachtstellung begriffen. Die Reichetage hatten burch bie in ihnen empormachfenbe Gigenmacht ber Stanbe wie von felbft ein republifanisches Glement angenommen, bas gegen bie oberfte Spite bin abstoffenb brangte und hier conftitutionnell = revolutionnair wirkte, mabrend es jugleich nach Uluten bin bie Entwickelung ber lanbesberrfchaftlichen Sonverginetäten forberte und baburch nicht minber theils auflofend theils conftituirend auf die Entfaltung neuer Staates und Rechtsformen logarbeitete. Die Rurfurften felbft, in beren Sanben bie Raiferwahl lag, fchloffen fich biefer Richtung an, und fo gefchah es, bag bereits Rarl V., ale er gum Raifer erhoben worben, auf ben Untrag Friedrichs bes Beifen, Rurfürften bon Cachfen, in einer fogenannten Wahlcapitulation (Maing 1519) eine Urt bon beutschem Staatsgrundsgieh miterzeichnen nunfte, durch welches nicht blos ber ewige Lanbrireben und die hergebrachten Rechte der Aurfürsten Bestätigung erhielten, sondern auch der Kaiser zu versprechen hatte, in Weichstriegen und Bündnissen in ohne Einwilligung der Aurfürsten zu handeln und ohne diese auch weber Reichssteuern noch Zölle aufzulegen, überhaupt aber den Rechtsussand der Soucerdate zu handhaben und seine Reichstage außerhalb Deutschlands zu berusen. Es wurde dies gewissermaßen eine Verfassungs-Urfunde des deutsche, die, obwohl theilweise in veranderten Formen, von sämmtlichen Rachssellern Katse V. bis zum Kaiser Franz II. (Frankfurt 1792) beschweren werden mutgte.

Karl V. war aber eine Perfönlichfeit, von ber am wenigsten zu erwarten gewesen, daß sie den deutschen Rationalinteressen, die ihr völlig fremb standen, mit einer thätigen und aufrichtigen Hingebung sich zuwenden möchte. Die Sache des Mönchs Martin Luther mit Rom war ihm zumächst eine Angelegenheit, die er nicht andere als diplomatisch zu berstehen und zu behandeln wußte, und die er sich fert für das perschilliche Verfällnis benutzt, in welches er sich selbst nach der Lage seiner eigenen Interessen und bischilden zum Papit gestellt sach, den er dem Bündnis gegen Frankreich geneigt zu machen wünschete. Es entsprach der

<sup>1</sup> Bergl. Linbelof Deutiche Reichsgeschichte S. 254, ber eine vollfäntige Jusammenstellung biefer Bahlcapitulationen giebt. Limnaeus Capitulat. Imper. et Reg. Rom. Germanic. Caroli. V. Emming taus Corp. Jur. germanic. p. 589.

Richtung biefer faiferlichen Bugeftanbniffe, bag Rarl V. fich fogleich bereit zeigte, ber Berbammunge-Bulle gegen Luther burch ein faiferliches Ebict gefetliche Rraft zu geben. In biefem Moment machte fich aber icon bie Bebentung, welche bie beutschen Reichsstände ben Raifern gegenüber errungen, als eine Inftang geltent, obne welche in ben allgemeinen Angelegenbeiten gar nicht mehr borgegangen werben fonnte. Es wurbe bon biefer Seite ber bem Raifer bemerklich gemacht, bag Luther burch fein Auftreten und feine Brebigt icon gu tiefe Einbrude beim gemeinen Mann bes beutschen Bolfes binterlaffen, um biefelben burch ein blokes Manbat nieberichlagen zu fonnen, bas ohne Berbor und Begrunbung gegen Luther erlaffen murbe. Die verfonliche Borlabung Luther's bor ben Reichstag ju Worms (1521) murbe in einem faiferlichen Schreiben ausgesprochen, in welchem ber Raifer bie Eingangephrafe "wir haben beichloffen" merfwürdiger Weife burch bie bingugefügte Ausschreibung "wir und bes beiligen Römischen Reiche Stänbe" erläutert,1 und woburch ber eigentliche Anfang gemacht wurbe, bie lutherifche Bewegung als eine beutsche Nationalangelegenheit zu behandeln. bie beutschen Stanbe biefe Borlabung burchgefest, mar nicht nur im Intereffe Luther's gefchehen, auf beffen Geite ber Reichstag ohne Zweifel in Allem ftant, mas eine nationale Opposition gegen bie weltlichen Uebergriffe bes Papftes betraf. Es lag auch in biefem Greignig bie neue Thatfache einer Machtvollfommenheit ber beutschen Stanbe vor, welche

<sup>1</sup> Bgl. 2. Rante Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation I. 477.

fich in biefer Ungelegenheit gewiffermagen gu einer bochften National-Inftang gefteigert hatte, und unter Uebereinftimmung bes Raifers felbft in bas Befen eines enticheibenben Rational = Berichtshofes überging. Damit funbigte fich auch bie schon beginnenbe Berwirrung bes Moments an, inbem ber Raifer ben Stanben eine Form ber Enticheis bung zugeftanb, welche zugleich zwischen ibn und ben Bapft bie Macht eines nationalen Gemeinwesens ftellte unb bas Reichsoberhaupt in Abhangigfeit von ben Befchluffen beffelben zeigte. Die beutschen Stanbe, bie ichon beim Regierunge - Antritt bes Raifere fich ju einem unbeftreitbaren Antheil an ber Reichsregierung erhoben, behnten benfelben iett ju einer Stellung aus, bie, wenn fie burch ben Berlauf ber hiftorischen Entwickelung biefer Beit getragen worben mare, balb Raifer und Papft zusammen in bie Strubel ber neuen nationalen Bewegung binabgezogen batte.

Die römische Kirche selbst hatte in ihren Concilien biesen Gebantten längst gepflegt, ber hier in ben beutschen Reichse händen zuerst zu einem politischen Durchbruch fommen wollte. Es war dies der stütmische Beist jeuer Kirchenversammlungen, welche durch die Gewalt ihrer Debatten Himmel und Erde in Bewegung zu sehen schienen und benen, nach der Lehre der größten Autoritäten, auch der Papit selbst sich unterzurchen und zu unterwerfen hatte. Der Gedante, daß ein allgemeines Concilium die ganze katholische Kirche auch gegen wie den Papite empflichen durch gegen werden der empfangen habe, um die Vestorm der Kirche auch gegen will die der Papite wes Papites zu betreiben, dieser Gedanke hatte guerst das Wesen der Vestormannsum mit der Sache der Reform

verschmolzen und ben Geist ber allgemeinen Debatten gegen bie eingeln stehenbe Autorität entsessesse. Der Worden bes Concils war zwar auf ber Boltsseite bas erste Opfer geschlen, indem Johann His, ber frühe Bortampfer kirchsicher auch welckiecher Freiheit, mit seinem Bint biesen ersten Moment, in welchem bie reformatorische Boltsibee mit ber kirchsichen Resonn zusammenstieß, zu bestiegeln hatte. Die Entscheidenn bes Concisiums zu Kosinich hatte aber gleichwohl in ber Kirche selbst wie auch in ben unteren Boltsssichten bie brüngenden Keime der Reform mächtig gezeitigt, und es wäre ein Triumph der Menschheit gewesen, wenn dieselbe nimerhalb der latssischen Kirche, die mit ihrer großen Organisationsfähigsteit alle Boltssschient ist burchbrungen hielt, bätte vollzgegen werden können!

Der Wormfer Reichstag von 1521 fühlte einen Augenblich die Anwandelung, als nationales und weltliches Sonilium an Luther wieder gutzunnachen, was das lirchliche Concilium von Koltnig an Duß verdrochen hatte. Der kleinere Ausschaft von Beschwerben der Nation gegen alle Mißbräuche und Ubebergriffe des römischen hatte ober Mation bei Materialien zum Theil aus den verschenen Eingaben der einzelnen Jürsten geschäpft wurden. Es war daraus eine Schrift entstanden, die zwar in ihren einzelnen nurgemein starten Ausführungen vornehmlich gegen die Berwaltung des Papstes Lec's X. gerichtet voar, in ihrem innersten Grunde aber schon hart an die Principien des Papsithums selbs herattrat und der römischen Hierarchie dernschen der schafden nationalen Standpuntt entgegenbielt, den nuert Ukrich den Dierarchie den der

ten in ber merfwurbigen Bneignunge Epiftel an Leo X. (au ber neu von ihm herausgegebenen Schrift bes Laurentius Balla über bie Conftantinifche Schenfung), und nach ihm Luther in ber Schrift "an ben driftlichen Abel beutider Ration" (Juni, 1520), gegen Rom aufgerichtet und ausgeruftet hatte. Bare Luther zuerft auf bem rein nationalen Element biefer Angelegenheit fteben geblieben, und hatte er ben Rampf um bie firchlichen Formen fo lange binbalten fonnen, bis bie Grundlage einer allgemeinen National-Opposition gewonnen worben, fo wurbe bie bon ihm ausgegangene Bewegung alle Feinbe Deutschlanbs übermaltigt und baffelbe mit einem Schlage jum Mittelpunfte ber firchs lichen und politischen Freiheit für bie gange Belt gemacht haben. Seine Berfoulichfeit bing aber bon bornberein gu febr in ben Jeffeln ber firchlichen Doctrin und eines nur nach innerlicher und geiftiger Beuugthuung brangenben Bergens, ale bag er bie öffentliche Cachlage, in bie er eintrat, mit biplomatischen Augen batte prüfen und gerfeten fonnen. Es hatten ihm fouft in Worms fogleich bie Bortheile flar werben muffen, bie ibm und feiner Cache aus einer geichicften Anfnupfung an bie oppositionnelle Stimmung ber beutschen Stäube erwachsen maren, und weburch ihm zugleich bie Bilbung einer großen nationalen Bartei, worauf ihn bie tiefen bebeutungsvollen Dahnungen eines Frang von Sidingen bingewiesen, in bem entscheibenbften Moment gelungen fein wurbe. Für ihn faßte fich aber Alles, mas er fannte unb wollte, in ben einen, fein Berg froblich ichwellenben Begriff jufammen: ale ber Mann Gottes einer Belt von "Teufeln" gegenüberzufteben, und in biefer energifch ausgebrückten Stimmung war er bor ben Reichstag hingetreten, ohne ber eigentlichen Abficht, in ber ihn bie Reichoftanbe vernehmen wollten, auf ben Grund geblidt zu haben. Diefe Ginfeitigfeit bes Auftretens brangte freilich mehr als alles Anbere auf bie geschichtliche That bin, fie fchrantte biefelbe aber fogleich auf bas rein firchliche Bebiet ein, auf bem bie begonnene Nationalbewegung auch in ben folgenben Beiten nicht hat vollständig ausgefochten und bernhigt werben fonnen. So erfolgte querft auf bem Reichstage ju Borms bie Achteerklärung gegen Luther, jum Theil wiber ben Billen ber beutschen Stanbe felbft, bie bei ber Beigerung Luther's, eine mobificirte Erflärung über feine Schriften abzugeben, fich guvorberft in eine gewiffe Rathlofigfeit verfett faben, jeboch noch immer zu einem rücksichtsvollen und abwartenben Berfahren mahnten. Der Raifer aber, ben vornehmlich ber Mangel an Welt in Luther's Auftreten gegen ihn eingenommen, war jest auf ben urfprünglichen Befchluß ber Stanbe, ber burch bas Berbor Luther's nur batte motivirt werben follen, gurudgegangen, und wußte benfelben unter Mitwirfung ber römischen Diplomatie nunmehr burch bas Bormfer Cbict in Rraft gu feten.

Luther's Aufftreten, bas guerft im Ablafhanbel bie Binbeund Bofeftaft ber Kirche angegriffen, hatte zugleich gegen bas gange Syftem ber Autorität, auf bem bie allgemeine Beltlage ruhte, seine Sand erhoben. Sein Streben war aber auf ber anbern Seite sogleich wieder bahin gerichtet, bas große Syftem, bas er durchschern half, durch eine neue bindenbe Formel zu ersehen, die er aus dem protestantische Lehrbegriff und aus ber lantesberrlichen Sowberainetat mifchte. Obwohl er noch in feiner Schrift an ben beutichen Abel bie größten Befichtepunfte für beutiche Reicheund Nationaleinheit aufgeftellt hatte, fo fcheiterte er boch fogleich an ber Sauptbedingung feines Werfes, welche bie gewesen mare, ben Raifer gegen ben Bapft fortgureißen und eine kaiferliche Bolitik auf bem Grunde ber neuen reformatorifchen 3been ber Beit entfteben zu laffen. Dit Raifer und Bapft gleichzeitig gerfallen, und ber ber revolutionngiren Rraft gurudichredent, bie ihm aus ben Stanben, bem Abel, ben Sandwerfern und ben Bauern überall ichon in biefer Beit entgegenschlug, jog er fich mit feiner Reformation auf bie fürftlichen Territorialhoheiten Deutschlands gurud, um bie 3bee ber Bewegung in ber fleinen lanbesberrlichen Intorität zu verfestigen und abzuschließen. Die Reform fiel baburch aus bem nationalen Einheitsbegriff beraus, vollenbete bie angeren Riffe bes beutschen Nationalforpers zu innerlichen Trennungen und vertiefte ben Ranuf ber Stänbe ju einem Rampf ber 3been, in welchem bie ftanbifchen Begenfate zu bem gefellichaftlichen Brincipienfrieg gegen einanber beraustraten.

## 6. Die vier Stanbe in ber bentiden Reformation.

3n bie Stanbe ber beutschen Nation war im Reformatione-Beitalter eine tiefe Bahrung eingebrungen, bie alle bieber gefestigten Stellungen aufzulofen ober mit neuen Lebenselementen zu erfüllen ftrebte. Beiftlichfeit, Abel, Burger und Banern bilbeten in biefer Beit fcon vier von einanber abgeschiebene Stanbeswelten, bie fich wie vier verschiebene Bolferichaften ganglich fremt und in entgegengefetten Berech. tigungen, Bewohnheiten, Sitten und Anschauungen gegenüberftanben.1 Die Grundlagen biefer bier Stante hatten fich fcon ju Unfang bes fechezebnten Jahrbunberte rechtlich und politisch volltommen abgeschloffen, aber ihre ftreng bemachten Grangen boch gegen bie 3been ber Beit offen laffen Diefe 3been, bie wesentlich eine Rriegeerflarung bes Menfchen gegen ben Stand enthielten, griffen auf bie gemeinschaftliche Grundnatur aller Stände gurud und brachten biefelbe in eine neue fcopferifche Bewegung, beren Biel auf eine Umgeftaltung bes gefammten Beltzuftanbes ging.

Luther felbft hatte im innerften Bewußtfein feiner That

<sup>1</sup> Gebaftian Frand Beltbuch (1534): "Germania haben pet viererley volder und furnemme ftanb."

recht eigentlich bas Princip bes Stanbefampfes an bie Spige ber Beziehungen gehoben. Wenn er auch nur bie Kirche wollte, fo hatte er es boch im gangen Berlauf feines Rampfes wefentlich mit ben Stanben gu thun, inbem er fich balb an bie Fürsten und ben Abel, balb an bie Burger und Bauern mit feinen Mabnungen und Reformgebanten wandte, und auch ben firchlichen Organismus vornehmlich nur aus bem Briefterftanbe berans umgeftalten wollte. 3bm felbit mar ber Bebante ftete wichtig geblieben, bag er aus bem Bauernftante hervorgegangen. "3ch bin eines Bauern Cohn!" ruft er in feinen Tifchreben mit befonberem Rachbrud aus: "mein Bater, Grofvater, Ahn find rechte Bauern gewefen; baranf ift mein Bater gen Mansfelb gezogen und ein Berghauer worben; baber bin ich!" Doch lagen auf biefer Seite auch bie Biberfprüche, beneu Luther binfichtlich ber confequenten Durchführung feiner Aufgabe verfiel. Denn er, ber felbft aus bem beutschen Bauernfohn ber beutsche Reformator geworben war und baburch am gewaltigften gezeigt hatte, wie in achten hiftorifchen Zeiten bas Inbivibuum ben Stand übermachit, tounte ben Abicbluß feines Bertes nur barin finden, baf er bie große Nationalbemegung wieber gurud in bie ftanbifchen Rreife bannte und Beben vermabnte, biibich im Frieben feines Stanbes und auf bem Boben beffelben zu bleiben. Dies entfprach auch in firchlicher Sinficht nicht bem Ausgangsprincip, auf welches er fein Unternehmen geftellt, und bas er gerabe barin gefucht, ben Untericbied gwifden bem geiftlichen und weltlichen Stand aufzuheben und baburch bem romischen Briefterftanb guerft ben ausschließlichen Boben unter feinen Fugen wegzugiehn, fowie Galilei ben Erbforber erft aus bem Stillftanbe in fich felbft entfeffelte, um ibn in bie neuerfannte Beltorbnung ber Bewegung und in fein mahres Berhaltnig gur Conne binübertreten ju laffen. In feiner Schrift "an ben driftlichen Abel beutscher Nation" glaubt er ben Bebanten ber Reformation nicht wirffamer und umfaffenber einleiten gu tonnen ale burch bie 3bee bes Laien = Priefterthume, inbem er ben Unteridieb awifden geiftlichem und weltlichem Stanb für eine willfürliche Erfindung erflart,1 und bagegen ben erften reformatorifchen Streitfat babin aufftellt, "bag alle Chriften mahrhaft geiftlichen Stanbes finb, und bag unter ihnen fein Unterschied fei, benn bes Umtes halben allein." Die reformatoriiche Thatfraft Enthers, ber bier fogleich gegen bas Shitem felbit in feiner urfprunglichen principiellen Aufftellung fich richtet, ergreift zuerft ben Buntt, auf bem bie Welt fich in zwei feinbliche Gegenfate geschieben batte und auf bem er fie auch wieber einheitlich und friedlich aufammenfügen will. Er will bie Rirche nicht mehr im Priefterftanbe anertennen, bem er es auffündigt, ein besonberer Stand ju fein, fonbern er fieht bie neue Gooche ber Beltlichkeit unter ben Bolfern anbrechen und verfündigt in Gottes Namen bie weltliche Bewalt, bie "frei geben muffe burch ben gangen Rorber ber Chriftenheit." Gelbft bas "Umt", worin er noch ben einzigen Unterfchieb gwifchen ben Beift-

<sup>1</sup> Luther an ben driftlichen Abel beutscher Ration: "Man hat's erfunden, baß Papft, Bischoft, Priester, Rioftervolf wird ber geffliche Stand genannt; gurften, Perren, Pandwerts- und Adersteute ber weltliche Stand."

lichen und Weltlichen gulagt, will er nicht anders als aus bem Willen ber Gemeinde ansgefloffen feben.

Das römische Briefterthum war aber gerabe ale Stanb am gefährlichften auf ben Boben ber Beltlichfeit und in bie gerfetenben Elemente ber Zeit hinübergezogen worben. Begen bie Stanbesverhaltniffe ber Beiftlichen lagen ungebeure Actenftude bor, ju benen bie Rritit ber Jahrhunberte und bie Bolfefatire aller ganber unabweisliche Musfagen geliefert hatte. Der geiftliche Stand hatte ben ibn gerfreffenben Debatten ber Reit nur bie allgemeine Autorität ber Rirche entgegengehalten, aber feine eigenen perfonlichen Buftanbe baburch in feinem höheren fittlichen und geiftigen Glang ericbeinen laffen fonnen. Die focialen und rechtlichen Ausnahmeverhaltniffe, auf benen ber geiftliche Stand in Staat und Befellichaft berangewachsen mar, batten ihm bon bornberein eine brudenbe und übergreifenbe Stellung gegeben, bie bas Inftitut wie einen trennenben Reil in bas burgerliche Bemeinwefen bineinschob. Die geiftliche Benoffenschaft war fchon burch ihre abgefonberten Jurisbictionen und alle bamit verbundenen Ausnahmerechte und Bortheile, Die gugleich burch bie Rirchenftrafen eingescharft und behauptet werben fonnten, ein alle öffentlichen Intereffen burchtreugenber Stand geworben. Rach ber 3bee ber Sierarchie follte bie Rirche in ben Staat hineinwachfen, aber bie Beiftlichkeit gebärdete fich bei biefem Brocek fofort als bie erobernbe Dacht, Die, wie fie bie weltlichen Befitthumer an fich rif, fo auch bie gange gefellschaftliche Moral ihren allgemeinen Zweden und ihren perfoulichen Beluften unterordnete. Der geiftliche Stand nahm bie Benuffe und Borguge

aller anbern Stanbe in fich auf, und machte fich felbft auf ber Grundlage biefer universalen Genuffncht gu einem Musnahmeftanb, ber bas Bebeimnig feiner Berrichaft über alle Berfonen und Beichlechter an bie Sacramente ju fnupfen Die Bolfeliteratur, bie überhaupt ihre vorzugeweife Aufgabe in ber oppositionnellen Berfetung ber Stante ergriffen, hatte ihre icharfften und glüdlichften Bfeile von jeber gegen bie Sittenguftaube bee Clerne abgefchoffen, bie fowohl in ben gufammenhängenben Productionen bes Reinete Auchs, bes Enlenfpiegele und bes Marrenfchiffs von Sebaftian Brand, wie auch in ungahligen bom Bolfegeift getragenen Mugidriften und reformatorifden Blättern, bie fcneibenbfte Behandlung fanben. Schon Suf hatte gegen bie Sittenverberbniß ber Beiftlichen geprebigt, und gur Befferung berfelben febr naiv ben fürzeften Weg vorgeschlagen, ber feiner Meining nach barin befteben follte, ihnen ben Ueberfluß ihrer Ginfünfte abzuschneiben und ber überwuchernben Beldwirthichaft bes Clerus entgegengutreten. Doch machtiger war ber erfinberifche Schimpf bes beutschen Bolfemines in biefer Bolemit eingetreten, ber icon in feinen burch bas Land gebenben Spruchwörtern bie allgemeine Berachtung. bie auf bem geiftlichen Ctanbe ale foldem laftete, in formein brachte.1 Ebenfo febr ale Sabfucht und Bfrunbenja-

<sup>1</sup> Sebaftan Franct Weltbuoch: "Alfo baß wie in allen Lanben die gepflichen übel von den anderen hören, yn vornig getraumet ober vertraumet wirt, fo gar dos ande vie iber Greichpreiter darven bei dem gemeinen mann entflauden find, nemlich, es kumpt niemand von einem pfaffen undeschiffen; pfaffen machen affen. . . . . Gift kein pfaffen mach er fab dann den affen. . . . Gift kein pfaffen under er fab dann den affen. . . . . Gift kein machen affen. . . . . Gift kein befaff frumb, er fab dann den auff ber ungenen ver einem baffen bei den bei den bestehe den bestehe den befaffen under bestehen befaffen.

gerei war aber bas Colibat ber Beiftlichen bie Quelle ibrer focialen Bermilberung und ihrer fittlichen Uebergriffe. Diefes an fich große Rundamentalbrincib bes geiftlichen Stanbes, bas benfelben ungebeugt von ben Conflicten ber Familie und bes Saufes im Dienft ber firchlichen 3bee erhalten follte, war aber ju einem ber gaugen Befellichaft berberblichen Gabrungsmittel geworben, und batte ben clericalen Ges ichlechtstrieb zu einem neuen Germent ber firchlichen Intrigue gemacht. Das ber beutschen Nationalität geheiligte Inftitut ber Che murbe querft burch bie romifchen Priefter feiner germauischen Grundnatur entfremdet und mit bem auflösenden Clement bes romanischen Beiftes burchzogen. Dem geiftlichen Stand hatte bie Borfdrift, nicht berbeirathet gu fein, nur ben Reig offen gelaffen bie gange Belt beiratben ju fonnen, wodurch auch bie geschmeibigen und fofetten Formen feines außeren Auftretens nicht wenig beftimmt worben waren. Die Briefter pragten barin mefentlich ibr fociales Uebergewicht aus, welches fie burch verführerifden Blang, bunte Rleiber, Rubnbeit und Unternehmungeluft jeber Art bebaupteten und bas, mo es mit Gitte und Recht in Biberfpruch gerieth, jebenfalls für bie Bropaganba ber Rirche permenbet merben fonnte.1

vertranmet, der ift felbs nitt fast frumd. Es thuot lein guot, wir isslaue, der ift felbs nitt fast jur tobt; wer fein hauß will haben fauber, der huet sich von verfaffen umb damben. — Sp begens auch auß verachtung pfassen, es ist auch eitel ausgemoete heuchteren, was ip pon shond oder eer entbieten, ein berthgespot wann sp gleich gnad bert sagen u. f. w.

<sup>1</sup> Sebaftian Frand Beltbucch: "Die pfaffen tragen lange weitte rod an, runde eirfel pareth auf, tragen auch fappengipffel von

Benn ber erfte Stand ber Nation ber Berberbnif und Auflösung ber Zeiten vorzugeweise erlegen war, fo ichien bagegen an ben Abel beutscher Ration ju Anfang bes fechegebuten Jahrhunderte ein neuer Dabnruf an feine große und urfprüngliche Beftimmung ergangen gu fein. Es war ein acht germanischer Gebante, bem auch Luther zuerft fich nicht zu entziehen vermochte, bag ber beutsche Abel ber natürliche Anwalt und Gubrer feines Bolfes fei und bei jeber wahrhaften Nationalreform an ber Spite gefeben werben muffe. Der Abel batte zwar feine alte geschichtliche Bebeutung, in ber fein Befen nur ber in bie Rangpoteng erhobene nationale Freiheitsbegriff mar, auf feinen Schlöffern und Burgen langit berzettelt und in feinen Raubfehben, Stanbesfpielereien und Bebrudungen, gegen bie Dieberen ben urfprunglichen hoben Bolfeglang an fich getilgt. Aber als bie 3bee ber europäischen Reform über bie Alben ju ben beutichen Beiftern bernieberftieg, batte fich querft ber Stand ber beutiden Ritter als ber fruchtbarfte Boben gezeigt, auf bem fie aufgenommen und verpflanzt werben fonnte. Mitten in feiner Corruption, bie ibn fast noch berachtlicher und gemeingefährlicher hatte werben laffen ale ben jebenfalls bon ber 3bee ber Rirche noch gehaltenen und getragenen Clerus, war ber Abel boch querft mehr als jeber anbere Stand bon ber wiebergeborenen Biffenichaft und bon ber 3bee ber Stubien getroffen und gereigt worben. Dehrere

feibin und wullinem tuoch, geen gemeyntlich auff pantoffel, mueffig eeloß niemanbinuge leut, die wenig flubiren, die pr geit faft mit fpilen, effen, trinden, und schönen frauwen bin bringen."

feiner berborragenbften Berfonlichfeiten batten bie neue Aufgabe bes Abels und Ritterthums fofort barin begriffen, baf es fich um eine Erneuerung bes Stanbes auf ber Grundlage ber geiftigen Bilbung banbele. Freiheit und Biffenichaft ftiefen ploblich zu einem und bemfelben Begriff gufammen, und in biefer Combination wollten beutsche Ritter wie Ulrich bon Sutten und Frang bon Sidingen, bie faft ben gangen frantifchen, rheinifchen und fcmabifchen Abel binter fich batten, bie alte Miffion ibres Stanbes fur bie Freiheit ber Nation wieber aufnehmen. Die Richtung auf bie neuen Ibeen war in ber That in ben beutschen Abel icon fo allgemein eingebrungen, bag fie bem Stanb felbit in feinen innerften Elementen eine neue Bewegung zu geben fcbien, womit fich feine beftig berangewachsene Opposition gegen bie Dacht ber Fürften zu einer umfaffenben nationalen Rrifis verband. Nachbem ber hobe Abel, ber bie ausfolieflich mit ber Reichsftanbichaft begabten Befchlechter in fich begriff, fich auf biefer feiner politischen Bafis gang entschieben bon ben übrigen blos rittermäßigen Beschlechtern getrennt batte, folog er in fich bie Berrichafteelemente ab. bie fich bon ibm aus in lanbesbobeitlichen und ftanbesberrlichen Stellungen über Deutschland verzweigten. Untericieb war burch feine besondere Satung feftgeftellt worben, fonbern hatte fich auf bem Wege ber allgemeinen politifchen Entwidelung, aber fo bestimmt ausgebilbet, baß es icon in ben Reichsabichieben bes funfgehnten Jahrhunberte genau auseinander gehalten wird, wenn bie barin gegebenen Buficherungen und Beftätigungen nicht blog ben regierenben und hoben Berren, fonbern auch bem nicht reicheständischen Abel und vernehmlich der Reichsritterschaft gelten solien. Diese Reichsritterschaft war der reichsstreit (reichsmunittelbare) Abel, der seit dem vierzehnten Zahrhundert ans den teruhaftesen Belsselmenten heraus einen unaufhörlichen Zuwachs empfangen, und dem der nicht in die Reichsritterschaft ausgenommene bless Keichsadel so wie der anblässige Abel, der nicht dem Reich seiter einer Landsässige Abel, der nicht dem Reich sondern einer Landessberrschaft unterworfen war, zur Seite standen.

Der Ritter - Abel, ber fomobl ein reichefreier ale ein lanbfaffiger fein founte, war burch feine auf bie Rraft ber Berfonlichkeit geftellte Lebensweife bem Bergen ber nationalen Bewegung am nachften geblieben. Er mar ein Stanb geworben jur Aufnahme Aller, bie fich burch That und Bort auszuzeichnen vermochten, und benen barin bie Weftftellung ibrer Berfonlichfeit auf einer beftimmten Stanbesftufe ber Nation gewährt wurde, wodurch freilich auch ber volksthumlichen Berallgemeinerung biefes Stanbesverhältniffes felbit von poruberein bie Babn gebrochen mar. Es geichab bies fomobl burch bie faiferlichen Diplome, welche balb in freigebiger Beife bas Ritterthum burd ben Brief-Abel (nobilitas codicillaris) ausbreiteten, ale auch burch ben brangenben Zeitgeift felbft, ber feine Ritter überall in bie enticheis benbe That bes Jahrbunderts binaussenben und auch auf allen ibeellen Bofitionen Manner von Rittersart feben wollte. Go wurde, mas vornehmlich bie Beit ber reformatorifden Rampfe bezeichnete, ber Doctor, besonbere aber ber Doctor bes Rechts, fcon gegen Enbe bes funfgebuten Jahrbunberts bem Ritter gleich erachtet, und mit allen Burben und Auszeichnungen beffelben, fogar mit ber Erlaubnig, Ritter-Rleibung

tragen zu blirfen, bie in bem Reichsabschieb von 1500 ausbrücklich seinzelbert wurde, geehrt. Wer zwanzig Jahre lang auf bem alabemischen Katheber vorgetragen hatte, vourbe ber Ehren eines Grafen würdig erachtet. Wie aber ber Docter zum Ritter wurde, so sennte ber Ritter auch in bem neuen Ineinandersließen bieser Begriffe zum Docter und Lehre bes Jahrhumberts werben, um That und Wissenschaftlich ist eins zu gestalten, und aus neuer Lehre neues Leben bis in bie innersten Einzeweibe ber Nation hinein zu bereiten.

Diese Verstellungen waren im Jahrhundert der Reformation so gängundgäde, daß sie keinestungs, wie heut, einer fünstlichen Resserten. Im umfassenden setestung der Thatsachen selbs angehörten. Um umfassenden net iesten war diesen Steten Warten, dem die Roben stieter und Magister der deutschen Ration, lebendig geworden, der sich aber die innere vie äußere Umbistung der Zeiten und Magister der bentschen Ration, lebendig geworden, der sich aber die innere vie äußere Umbistung der Zeiten und Antonal-Reform selbst, sin weiche in allen Ständen, und unter dem Abel sowohl wie bei den Bancen, die sichhein, umb unter dem Abel sowohl wie bei den Bancen, die sichhein katte er sich mit seinen Ideen umb Plänen guerft an den den hatte fen Kaiserthyn selfgehangen und der natürlichen Erwartung gehusigt, daß die nationale Aksform Deutschafte in die schopferischen Hände des Imperators der Christenheit gelegt

<sup>1</sup> Petrus ab Andlo de imperio Germanie. Rom, II. 1. Immo scenndum leges quilibet doctor dicitur nobilis, et gandet privilegio nobilium, ut vult Bartolas in i. medicos C. de dignitate lib. 12. et si viginti annis in enthedra legerit, comitis privilegio gaudere debet, ut ibi notatur.

werben muffe. Aber icon ber Reichstag ju Borms hatte ihm wie aller Belt bie ungweifelhaftefte Enttaufchung barüber bringen muffen. Die politifche Ginbeit Deutichlanbs murbe barauf, emancipirt von ben Trabitionen ber driftlich germanischen Raiferibce, an bie Spige bee Ritterund Bolfsbundes erhoben, ju bem Ulrich bon Sutten, Frang von Sidingen, Sblvefter bon Schaumburg, Sartmuth pon Gronenberg, Dietrich von Dalburg, und bie Gefchlechter ber Bemmingen, Fürstenberge, Belmftatter, Mengingen, mit Mannern ber Belehrfamteit und Biffenfchaft, wie Detolampabius, Martin Bucer, Caspar Aquila und anbern, gufammentraten. Diefer Bund mar im Frühling 1522 gu Canbau unter Gubrung Sidingen's, ber fich babei jum Sauptmann ber bentiden Nation ermablt glanbte, von ber Rittericaft Frantens, Schwabens und bes Rheins gunächft nur wie eine zur Erhaltung ber Orbnung und zu gegenseitiger Unterftutung errichtete Benoffenschaft beschworen worben, aber fein Zwed mar auf bie Beraufführung eines neuen beutschen Nationalreichs gerichtet, auf ein einiges Deutschland, mit einem aus ben 3been ber Beit verjüngten Raiferhaupt, bas fiber ein Bolt von freien Gemeinben unmittelbar und ohne eine bagwifden gestellte Bielberrichaft ber Fürsten au gebieten baben follte.

Die Ibee ber politischen Nationalresorm war ohne Zweisel im Geiste Junten's entstanden und ausgetragen worden, und er, ber die ibeelen Füben bieser Bewegung urstunglich gesponnen, hatte biesen Gedanten zuerst nach ber Steenburg gebracht, in ben Areis Franz von Sickingen's, bieser altgermanischen Helbenpersonlichteit, in ber Macht und

Bebeutung bes beutschen Ritterthums in jeber Beife glaugend gur Geltung gefommen maren. Der Ritter-Abel batte in Sidingen ichon feit lange feinen Gubrer anerfannt, beffen unternehmenber friegerischer Charafter wie bie bebeutenben Belbmittel, über bie er gebot, ibn jum Barteibanbt in biefer Beit vorzugeweife geeignet ericheinen liegen. Er fuhrte auf feinen Schlöffern Ebernburg und Lanbstubl bie Sofhaltung eines Fürften, und hatte fcon burch feine Formen feine Bartei wie bie öffentliche Meinung baran gewöhnt, in ihm ben fünftigen Nationalfaifer bes in Ginheit und Freibeit wiedergeborenen Deutschlands zu febn. Aufänglich batte gwar auch Sidingen, ber Raifer Carl's V. Felbhauptmann geworben war, feine Blane noch an biefen Raifer anknüpfen ju fonnen geglaubt, bem auch Sutten mit ber fturnifden inbrunftigen Bufdrift fich angeboten hatte: "Tag und Nacht will ich Dir bienen ohne Lobn, mauchen ftolgen Belben will ich Dir aufweden, Du follft ber hauptmann fein, Aufänger und Bollenber, es fehlt allein an Deinem Bebot!" Aber ber junge Raifer, ber nur mit ben factifchen Bebingungen feiner Berrichaft rechnete, tonnte bie Bunbesgenoffen ber 3bee nicht brauchen, und führte fie burch feine Abweifung um fo radicaler auf ben ibeellen Grund ihrer Unternehmung gurud. Ulrich von Sutten hatte ichon in feiner erften brangvollen Bugent, ale er in Stedelberg im Felfenfchloffe feiner Abnen auf ber Sobe bes Speffart poetisch wie polemisch bie erften reformatorifchen Tone bes Jahrhunderts aufchlug, biefen ibeellen Grund ber neuen Nationalbewegung tief erfannt und burchforscht. Seine Bebanten traten in eine praftifche Reife burch feinen Aufenthalt an bem mertwürbigen Sofe bes Churfürften Albrecht II., Erzbifchofe von Maing, an bem Sutten Aufnahme und Dienfte gefunden batte, und wo eine von allen Runften und Biffenichaften getragene Befelligfeit, bie gugleich ben ftrebenben und fchaffenben Beiftern ber Zeit als Afpl fich öffnete, gepflegt murbe. Diefer branbenburgifche Bring, ber in Maing wie ein italienischer Rürft bes vierzehnten ober fnufgebnten Jahrhunderts lebte, fab an feinem Sofe bie freigeiftigen Bewegungen ber Beit in ihren gebeimften Saben gufammenlaufen, obwohl er barüber noch mit legitimem Anschein bie Sant bes fatholischen Rirchenfürsten ausgestrecht bielt, und fogar im Auftrage bes Papftes bie Oberleitung bes Ablaghanbels in Deutschland zu beforgen hatte. Nichtsbestoweniger mar ber Mainger Sof ber Sit ber freien und rabicalen Dentweise ber Zeit geworben, und biese Richtung ftanb bier mabricheinlich auch in ihren weiteren Berknüpfungen unter ben Aufpizien bes durfürstlichen Großhofmeiftere Frowin von Sutten, ber ein Better bes beutschen Rittere war.

Die Ibeen Ufrichs von hutten fanden in biefen Umgebungen, wo die römische hierarchie in einem ihrer eigenen Hautgauartiere bem gersegenden Process des Zeitgeistes und der Zeitbischung unterworfen wurde, jedenfalls eine Bestätigung und Ausbechung, die seinen Muth auf weitestes Gelingen erhöhen nutzte. Deutschland den Rom zu trennen, war schon längst die eigentliche Formel geworden, in der er die Nationalsewegung zu salfen und zu seiten gedachte. Were es mußten im beutschen Solfe selbst alle Kräfte und Mittel aufgegraden werden, um in der Macht einer neuen Rationalsevgamisation die Berrschaft Rom's über die Tede

ichen untergeben ju laffen. Sutten fafte ben Entidluf. fich an alle Stante Deutschlanbs um Erhebung ber Rationalreform zu wenben, nub fie gum offenen Rampf für biefelbe aufzurufen. Er glaubte bie Nationalreform auf eine Stänbe-Revolution begründen ju tonnen, indem er an ieben Stand besonbers, an Abel, Burger und Banern, bie bringlichften und auf ihre Intereffen berechneten Aufforberungen richtete, bie barauf binausgingen, alle Stanbe in ber Freibeit und Ginbeit ber nation ju befreien und ju ernenern. Muf biefer Grundlage, bie fogleich werfthatig vorbereitet murbe, follte ein neuer Nationalban fich erheben, beffen Bipfel bie bemofratische Raiserfrone trug, und in bem bas driftlich germanische Reich ber Deutschen fich ju einer nationalen Raifer-Demofratie umgeformt hatte. Die Bermab-Inng bes Imperialismus mit ber Demofratie, bie auf driftlich religiöfer Grunblage vollzogen werben follte, mar als fuftematischer Blan in bem Bewußtsein Buttens flar geworben, und ftellte baburch auf bem Boben ber bentichen Reformation einen hiftorischen Thous auf, ber in fpateren repolutionnairen Uebergangszeiten wieberzufehren beftimmt icbien und in Franfreich burch ben neuen Napoleonismus wieberaufgenommen wurde, in Deutschland aber, als bas verunglückte Refultat ber frankfurter Nationalberfammlung bon 1848 und 1849, bon neuem bem Raiserthum ber Nationalreform bas Diftrauensbotum ber Beidichte ausichrieb.

Hutten hatte auf bem Grunde biefer Nationaltresorm bie beutschen Stände zu einer neuen Berührung und Berschnetzung miteinander brungen wolsen. Besonders aber bachte er Wet und Bürgerthum in einen Bund zu fassen, burch welchen er bie fo fraftig berangewachsenen Glemente bes Bürgerthums für ben allgemeinen Beftanb ber Nation gewinnen und ibm feine ibegle Bufunft erobern belfen wollte. mabrent er zugleich eine Reorganisation bes Abels auf bem nationalen Element erftrebte. In biefem Sinne richtete er Manifeste an bie beutschen Stabte (1522), befonbere an Frantfurt und Worms,1 worin er fie aufforberte, mit bem Abel gemeinschaftliche Sache gegen bie Bewalt ber Fürsten au machen, beren gemeinschäblich geworbene Stellung er mit ben heftigften Anflagen bezeichnete. Er funbigte ihnen ben offenen Ausbruch bes Rampfes an, in bem ber Abel jest in Cachen ber beutschen Nation gegen bie Fürsten auffteben werbe, und lub fie ein, ju biefem Rampf entweber in ben Abelsbund einzutreten ober eine neutrale Stelling babei ju beobachten. In feinen Schriften und Rlugblattern batte er biefem Gebanken einer Berbrüberung bes Abels mit bem Bolte icon ben tiefinnerlichften Ausbruck gelieben. Den Borgug bes Abeloftanbes felbft ichien er nur noch barin ju feben, bag er an ber Spige ber allgemeinen Rationalfreiheit als Rampfer und Burge berfelben ericbiene. 3n bem Bemuben, Die freien ftabtifden Gemeinden, befonbere aber bie ber Reichoftabte, für biefen Rampf gu gewinnen, unterftütten ibn auch andere Mitalieber feines Stanbes burch bie Breffe, namentlich Beinrich von Rettenbach, ber fich mit einem bringenben Flugblatte an bie Reichoftabte wandte.2 Es ift ein bunfler Buntt in biefer Bewegung ge-

<sup>1</sup> Hutteni Opera V. 403, 409.

<sup>2 &</sup>quot;Ein Practica practicirt aus ber heiligen Bibel uff viel gufunftig Jahr. Gelig find bie, bie ihr mahrnehmen und barnach

blieben, wie bie beutschen Stabte biefe an fie gerichteten Aufrufe erwiederten, benen fie jebenfalls thatfachlich gu entfprechen zögerten, vielleicht aus Miftrauen gegen bie neu bargebotene Benoffenschaft bes Abels, bie ihnen etwas an meteorartia bom Simmel geweht gu fein ichien. Am meiften bielten fich aber wohl gerabe bie Reichoftabte, auf bie vorzugemeife gerechnet worben, im ftolgen Bewußtsein ihrer republifanischen Gigenmacht, und zugleich in ber furzfichtigften Berechnung berfelben, gurud.1 Wenn in irgend einem Lanbe, fo lagen in Deutschland alle Elemente bagu gegeben, um ben Bund amifden Abel und Bolt bebeutingeboll an foliefen, und man muß fagen, baf bie Borurtheile, bie bemfelben hinberlich murben, in ben entscheibenben Momenten bei weitem mehr auf Geiten bes wiberftrebenben Bolfes ale bei bem Abeleftanbe felbit fich geltenb machten. Der Bebante ber Abel8-Demofratie, ben Sutten und feine Freunde in biefer Beit machtig genng ergriffen, war freilich eine 3bee, welche weit über ben bisherigen Gefichtsfreis bes Stanbes binausflog und ber Meinung, in welcher ber Abel in biefer Beit beim Bolte ftant, ju febr wiberftritt, um Bertrauen finben gu fonnen.

richten. Die Zeit ift bie, bag man fold Practicam mehr acht bab, bann ber Aftronomey. Got will felber regieren über fein Bolf." 1523.

<sup>1</sup> B. 3immermann Allgemeine Geschicht bes großen Bauernieges I. 370. ftellt bie Poptoffel auf, daß in bem Fauer, worin bie Briefschien ber Gbernburg verbramt wurden, und in ben berloren gegangenn Papieren Hutten stelbs, auch die Documente dieses Unternehmens zu Grade gegangen sein möchten. Bgl. & Hagen Geil met Geist der Reformation II. 59.

Der Freiheitsglang bes beutschen Abele mar gerabe in ber Reformationszeit am meiften verblichen. Diefer Stanb hatte fich burch eine fippige und nichtige Lebensweise, burch bochfahrente Abfonberung von bem Burger und feiner Bemeinichaft und burch feine gewaltfame Ausbeutung bes armen Mannes, ber ihm untergeben mar, jebenfalls in feinem moralifden Unfebn geminbert und baburch feinen Stanbesborgfigen bie ibrelle Bafie agng entrogen. Der bemofratifchfreculative Cebaftian Frand, ber ben vollethumlichen Bewegungegeift ber Reformatione . Cpoche am tiefften in fich aufgenominen, nennt baber ben Abel, wie er ibn in feiner Beit erblidte, "ein frembes Ding im Chriftentbum", und einen auf "beibnifchen Brivilegien" niebergelaffenen Stant, ben er mit bem Beift ber Bruberlichfeit und Gleichheit, welchen Frand ichen aus bem driftlichen Princip berguleiten unternimmt, nicht vereinigen fann.1 Diese Auficht war bie berricbenbe in allen Kreifen bes Bolfelebens geworben, und fonnte burch bas nene Bolferitterthum Suttens und feiner Frennbe nicht fogleich umgestimmt werben.

Das Streben ber bemofratischen Ritter blieb barum ein deales, das nur im Reiche der Gebauften seine Gestung behaupten konnte, und unter den Bollkfräften selbst wenigsens nicht unmittelbar zünden wollte. Doch hatte sich

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sebafian Krand Belivod (1534): "Beil nun bier gebnisch abe ber Elephot, bor Got ein greinvet ift, und ber Zeifel ein Junt, Got und ber aller ebeiß in ber Beil; und bifen wellichen Boeb berichtet, muesten bon not wegen bilen Bbel verfelhann, all ziche und gepflich von fich werffen, alle bie vor Gott röd. Berli wölfen, weil ber welft bet welßeit, leben und wefen fich gar nicht reimpt zuo bem das Gotte fil nun will.

Ulrich von Hutten auch an ben gemeinen Mann felbft gewendet und Wirkungen auf ihn versucht, bie nicht gewaltiger fallen tounten, indem er ibm ben offenen Kambf gegen weltliche und geiftliche Thrannei ale eine Bflicht gegen Gott und bie eigene Menichenwurbe barftellte. Sutten liek bagu befonbere fein Befprachbuchlein "Den Rarfthans" ausgeben,1 in bem Er und Frang von Sidingen fich über bie beutiche Bolfelage unterreben, und bem bie merfwürdigen breifig Artitel angehängt fint, "fo junter Belferich, Rebter Beint und Rarfthaus, mit fampt irem Anhang, hart und beft gu balten geschworen baben." Die Cheruburg mit ihren neuen Beitgebeimniffen, bie im Rreife ber Berbunbeten nur als bie "Berberge ber Gerechtigfeit" bezeichnet wurde, bilbet offenbar ben Sintergrund biefes fernhaften, ben Bolfshaß mächtig beflügelnben Gefprache. Es wirb barin noch ein Anlauf genommen, bie neue Nationalbewegung auf ben Damen Enther's gu taufen, obwohl biefer bem machtigen Reig, ben auch für ihn bie Ebernburg mit ihren ritterlichen Berschworenen und ihrer gebeimen Druckerei haben mochte, fich fcon gu Unfang nicht ju überlaffen magte. Bie bie meiften Revolutionen, fo war auch bie Sutten-Sidingen'iche zu fruh losgebrochen, indem fie mit bem abentenerlichen, weber volfsthumlich noch militairisch binlanglich vorbereiteten Felbang gegen ben Erzbischof und Churfürften bon Trier Richard von Greiffenflau (Geptember 1522) begann und enbete. Die fürftlichen Landeshoheiten, auf beren Sturg bas Un-



<sup>1 &</sup>quot;Gefprech biechlin neuw Aarftbane" (1521). Bgl. über bie Autoricaft Luther's zu biefer anonym ergangenen Flugidrift Bagenfeil Ulrich von hutten G. 249.

ternehmen ber Ritter junächft abzielte, saben barin gu fehr ihre Existengrage berührt, um fich nicht sogleich mit vereinter Uebermacht bemselben entgegenzuwerfen.

Luther war zu Anfang nicht fo febr bor jeber Gewalt jurudgeschredt, beren bie Sache ber Reform ju ihrer Durchfebing beburfen niochte. Wenn er aber ju Anfang bes 3abres 1522 icon auf einen Standpunft ber blok driftlichen und geiftlichen Freiheit fich ftellte, welche in ber politifchen Unterbrudung ibren beilfamen Begenfat und faft ihr nothwendiges Fundament anzuerkennen aufing: fo befchlich ibn babei wohl icon bas prophetische Webegefühl, mit bem er am Enbe feiner Laufbahn verzweifelt in bie tiefgerriffene Butunft ber beutschen Nation blidte. Un feiner eigenen freiheitoftarten Gefinnung auch ben Fürften und bevorzugten Ständen gegenüber war von bornberein nicht gut ameifeln gewesen, benn Riemand hatte ju ben Großen und Dachthabern feiner Zeit eine gewaltigere Sprache geführt als gerabe Luther, ber mehr wie irgent ein Anberer bie Stanbesinterschiebe ber Deutschen mit bem fühnen Wort bes freien Mannes burchbrach. Seine Briefe an König Beinrich VIII. bon England, an ben Bergog Georg ju Sachfen und anbere Fürften lieferten burch ihren beifpiellos unabhängigen Ton ben Beweis, bag er bem in feiner Befinnung festftebenben Charafter bie volle Cbenburtigfeit jeber Stanbeshoheit gegenüber beimaß, und ben bie Babrbeit erfennenben Beift jum Richter über alle Berhaltniffe ju ftellen magte. Geine politifche Stellung fühlte er mehr und mehr zu einer Urt bon Schieberichterthum gwifchen ben in Rampf getretenen Stänben und Barteien gewandt, aber ju einer wirffamen

Aussthung besselschen war in einer Zeit sein Raum, in ber bie Principien auf Jahrhunderte sinaus ihren die Orundstagen ber Menschheit betresselsche Ramps eröffneten. Diese Unmöglichkeit der schiederichterlichen Zwischenstellung Ausberdstigte sich im Bauernfrieg, in dem die am meisten preisgesebene Vollkflasse, mit deren Butt und Schweiß das Feudalstellung eine Fortdauer besieget hatte, das neu verfündigte Sangelium auf ihre Wenscherrechte anwenden vollte.

Die Stänbe maren in ber beutschen Reformation gugleich als politische Parteien gegen einander berausgetreten, und fetten baburch ben Brincipienkampf, ber fich entspounen, an allen Enben ber Befellichaft in Bahrung. Der Compromiß gwifchen bem Ritterabel und bem Stabtburger batte in bem erften fturmifchen Moment, ber fogleich zu einer großen Rational-Revolution anfeten wollte, nicht zu Stante gebracht werben fonnen. Das Burgerthum batte fich im fechezebnten Jahrhundert eben erft in einer gewiffen Bollenbung feines Stanbesmefens abgefchloffen und ichien als ,, fubtil, weltweiß, funftreich volf", wie Cebaftian Franc in biefer Beit bie beutschen Burger neunt, am meiften geeignet bagu, ben Beift ber neuen Epoche fogleich productiv aufzunehmen und in ben Formen ber ftabtischen Gesellschaft zu verwirtlichen. Lag fcon in bem Grundcharafter ber Städteentwidelung gewiffermaßen ein protestautifches Clement, bas bem alten Autoritate-Shitem ben Rrieg erflart hatte, fo ichien bas reformatorifche Princip ber Zeit auf bie Stabte ale auf feine Beimath angewiesen, und tounte in ber in Biffenfchaft, Sanbel und Berfehr erblübenben Gemeinschaft berfelben feine eigentlichen Früchte ernten. Die beutschen Stabte zeigten bies auch burch ben neuen Aufschwung ihrer geistigen, fünftleriichen und induftriellen Bebeutung, ben fie gerabe in biefer Beit nahmen, aber ihr Untheil an ber Reformation fcbien fich mehr in friedlicher und geftaltenber Weife ale burch Erhebung eines revolutionnairen Rampfes ausbruden ju wollen. Das Burgerthum hatte ichon früher burch bie Rraft bes genoffenschaftlichen Princips feine politifche Stellung nach Augen und Junen geordnet, und wie febr es auch fouft ale ftreitfertig und friegerisch erprobt worben, fo ichien es boch junachft bon einer offenen Revolution feine Erhöhung ber icon errungenen Bortheile erwarten ju tonnen. Begen bie Bielherrichaft ber Fürften war amar auch bas republifanifche Gelbitbeftimmungsprincip ber Stabte gerichtet, aber es nahrte feine Opposition mehr burch bie machfenbe Starte, bie es aus fich felbit jog und mit ber es alle anbern Formen ber Berrichaft zu überragen brobte, als baß es einen gewaltsamen Bruch ber Reiche- und Lanbesverhaltniffe ju zeitigen gewünscht batte. Der im Burgerthum emporgefommene britte Stanb war boch in feiner innerften Ratur mehr ichopferifch als revolutionnair, und ichien babei bebächtig genng, ber Fortbilbung feiner Organisation mehr gu vertrauen ale ben Ausgangen eines Rampfes.

Der Burger tonnte in biefer bewegungsvollen Zeit bie tonumenben Dinge rusiger erwarten, weil er, obwohl ein neuer Stand ber Eroberung, bech die seitgeworbenen Grundlagen freier Eristenz unter sich gesichert fühlte. Dies war bei bem vielbeschwerten Schanbe ber Bauern nicht ber Fall, die weben zeitgenössischen Schrifthellern, wie Sebastian Franck, awar icon als "bierter Stand" ber ber beutschen Artien auf-

geführt werben, welche fich aber boch wesentlich bie rechtliche wie menschliche Beltung eines Stanbes erft zu erfampfen batten. Die bunteln fturmifchen Anfage gu einem Bauernfrieg waren baber ichen gegen Enbe bes funfgebnten Jahrhunberts an berichiebenen Orten wie bas bumpfe Grollen ber Elemente aufgeftiegen. Wenn an biefem außerften Enbe ber Befellichaft ein neuer menichlich und volitifch berechtigter Stand geschaffen werben follte, fo mar bamit erft ber Rampf bollenbet, burch welchen bas Burgerthum feine Erifteng bem Feubalibstem abgewonnen batte. Der britte Stant, ber in bie ichöpferische Mitte bes Nationallebens vorbrang, mußte ebenfo ben vierten Stand nach fich gieben, wie er fcon ben Abel gelodt hatte, mit ihm gemeinschaftliche Sache gu machen und bie Cheuburtigfeit auszutaufden in einer Rampfesverbrüberung für bie gange Nation. Go tauchte auch ber vierte Stand in einer nicht mehr aufzuhaltenben Unruhe nach Dben und traf auf bem Schauplat ber Zeitfampfe ein, um ben großen Rrieg um bie Menscheurechte gu beginnen. Er war aber nicht gludlicher barin ale bie Ritter, bie benfelben Rampf angefagt und benfelben Untergang barin gefunben. Ritter und Bauern begegneten fich in biefem blutigen Spiel vor benfelben Feinben, aber nach bem ungludlichften Schlachtplan, ben bas Nationalichicfal felbit entworfen. Die Ritterichaft hatte ben Bauernftanb ermuthigt, aber fie hatte ihm bie Senfe junachft nur gegen ben Abel felbft in bie Sand bruden fonnen. Diefer tiefberechtigte Rampf hatte aber wieber bie Ginbeit bes Plans burchbrochen und bie, welche aufammengeborten, in verschiebene Beereslager geftellt, ohne ber Nationalfache, bie über Allen fcwebte, ben gemeinsamen Wassenst leiben zu können. Dieselben Fürsten aber, benen bie Ritter erlegen tvaren, bereiteten auch ben Bauern ihren grausamen Untergang, und nur ber Bürger, ber im vielbelobten Frieben seines Weichsliebes biese ungeheuere Ratioualtriss überbauert, sah sich im Besit seiner neuen Standederrungentschaft geblieben. Die Bertprengung ber freien Ritter und bie Riebermesclung ber Bauern drückten ber beutschen Rationaltresern bem Steunpel bed beutsche ungläck auf, während bie Bürger bas protestautische Princip in ber mäßigen Halbseit, in ber es zum Durchbruch sam bels und Sewerbs-Interssen wacker pseigen.

Der Bauernfrieg nahm aber feine Urfprünge jugleich aus jenen außerften Confequengen bes Feubalfpftems, welche fich, je mehr bas Shitem ale folches icon bem Schlag ber neuen Ibeen fich an neigen angefangen, um fo barter und mit um fo berechneteren Bebrudungen auf biefem Stanbe niebergelaffen hatten. Die Befchwerben ber Bauern gegen ihre Gutoberren, welche in ben bon ihnen aufgesetten gwölf Artifeln ebenso menschlich rubrent ale mit einem großen politifchen Berftand aufgefett wurden, ftellten namentlich bas Sauptgebrechen ber Fenbalwelt, bie Leibeigenschaft, an ibre Spite. Es wird babei auf bie Erlöfung aller Denfchen burch Chriftus gurudgegangen und baraus ber Beweis entnommen, bag bie Bauern als mabre und achte Chriften auch nicht mehr in ber Leibeigenschaft gehalten werben burften, fonbern frei maren mit ber Freiheit, welche bem Sochften wie bem Diebrigften aus bem Evangelium augeslossen sein. Dies ist ber Kerusay, aus welchem bie gange Bewegung ber beutschen Bauerschaften innerlich erwachsen und aus ben anch bie Abgade bes Zehnten, bein anch bie Abgade bes Zehnten, beingenthümlicher Weise als eine alttestammentliche Festschung burch das neue Testament für erfüllt erstärt wird, seine sehr praktische Würdengung empfängt. Die Bauern erklären sich bereit, nur den Koruzehnten serne entrichten zu wollen, jedoch so, daß er von einem burch die Gemeinde eingesetzen Kirchenproßt einzusammeln sein, nun davon zunächst dem Pfarrer, der ebenfalls fünftig nur durch die Gemeinde gewählt werden soll, seine Berforgung zu geben, das Uebrige aber

<sup>1 &</sup>quot;Die grundtlichen un rechten baupt Artifel, aller Bauericafft und Bunberfeffen ber Genftlichen und Beltlichen oberfeuten, von melden fie fic befdwert vermeynen." 1525. - "Der britte Artifel: "Bum britten, 3ft ber brauch bobber gewesen bas man uns fur ir apaen leut gebalten batt, welche zu erbarmmen ift, angefeben bas und Chriffus all mit fepuem toffparlicen blut vergoffen, erlogt und ertaufft bat, Denn Syrten gleych ale wol ale ben bochften, feyn aufgenommen, Darumb erfindt fic mit ber gefdriefft bae mir frep fenn und wollen fenn . . . feven auch on zweiffel ir werbent une ber engenicafft als war und recht Chriften gern entlaffen ober une pmen Evangelii bes berichten bag wirß feyn." Bgl. Benfen Gefchichte bes Bauernfriege in Offranten G. 514., wo bie gwolf Artifel nach ber Original-Ausgabe wieber abgebrudt finb. Die giemlich allgemeine Unnabnie, wonach ber Prediger Chriftoph Schappler gu Memmingen ber eigentliche Abfaffer ber gwolf Artitel ift, murbe auch burch Delandthon unterftust, ber in feinem Commentar. in aliquot politicos libros Aristotelis (Wittb. 1530) bemerft; Circumferebatur impius ac seditiosus libellus, in quo inerat disputatio quod oporteret Christianos habere vocationem munerum et immunitatem tributorum. Is libellus dicebatur scriptus esse a Schaplero quodam qui co tempore in urbe Memmingensi concionator erat.

für bie Armen bes Dorfes gu berwenben. Den fleinen Bebnien aber erffarten fie, gar nicht mehr geben zu wollen, auch wieber aus einem religiöfen Befichtebunft, weil Gott ber Berr bas Bieh bem Meufchen frei beschaffen habe. In abulicher Beife begrunbeten bie Bauern fast alle ibre Forberungen, unter benen fich im vierten Artitel auch fcon bas freie Jagbrecht befinbet, weil Gott, als er ben Denichen erichuf, ihm auch Gewalt gegeben habe fiber alle Thiere, fowie bie Abstellung ober Bergütung ber hart beschwerenben Frohnbienfte, beren rechtlicher Urfprung bestritten wirb, weil ihre Boraltern boch allein nach bem lant bes Bortes Gottes gebient hatten. Bei weitem rabicaler flangen bie breigebn Urtitel ber chriftlichen Berfammlung in Frantenhaufen, unter welchem Ramen fich ber von Thomas Münter gufammengebrachte Beereshaufen constituirt batte. In biefen wird icon verlangt, baf alle Meder, Beinberge und Biefen, welche ber Kirche zugehören, wie überhaupt alle Aloftergüter, bertauft und wieberum ben gefetlichen Abgaben unterworfen werben follen. Grafen und Ebelleuten foll man überhaupt nicht mehr verpflichtet fein, irgendwelche Dienfte zu leiften. Abgaben, Rebnten und Frobubienfte, fie mogen firchlichen ober politischen Ursprungs fein, foll Niemand mehr zu leiften verpflichtet fein, mit Ausnahme berjenigen, die vor zweihundert Jahren ichon im Gebrauch gewesen. Die Teiche, bie Biehweiben, bie Jagben follten Gemeingüter werben und Bebem verftattet fein, fie fo weit zu nuben als ihm nothig ift. Rein Burger ober Bauer follte mehr wegen eines Bergebens, es munte benn ein Eriminalverbrechen gum Grunde liegen, in Saft gebracht noch auf irgent eine Art mit Barte behanbelt werben können, wie auch nur eine mitbe und menschiche Strafe sein Theil werben sollte. Niemand sollte auch in seinem eigenen hause versastet werben können. Ein Senat, welchen die Bürgerschaft erwählen, bestätigen und absetzen könnte und in welchem Abgeordnete der Bürgerschaft mit zu Rathe sägen, sollte die Regierungsgeschäfte vers walten.

Die Berfoulichfeit Thomas Münter's, ber ohne Ameifel bie in biefen Artiteln ansgesprochenen politischen Brincipien wefentlich gugurechnen find, vertritt bier mit bei weitent größerer Wirffamfeit als bie Ritter ben Benbepuntt, auf welchem bie bentiche Reform in bie Nationalrevolution umschlagen wollte. Münter war gewiß eine ber machtigften und begabteften Naturen biefer Beit, indem fich in ibm gewiffermagen bas Befen aller Stanbe auf einer mbftifchen Grundlage aber jum Theil unter ben erhabenften Befichtes punften vereinigte. Er wollte Rrieger und Priefter gugleich fein und ftrebte gewaltig, bas Schwert im Chriftenthum gur Beltung gu bringen, um ben im Evangelinm verfünbigten Brincipien ber Gleichbeit und Brüberlichkeit bas weltliche Reich ju erobern. Damit verband er bas verfonlich Unternehmente und friegerisch Abentenerliche, burch bas fich ber Priefterftant bes Mittelalters vielfach bemertlich gemacht hatte. Dem Bolfe ftanb er mit feinen Manieren und Anschanungen naber ale bie übrigen Reformatoren,

<sup>1</sup> Bgl. G. Meld. hoffmann Rusticus seditiosus (Gießen 1707) p. 51., ber ausführlicher von biefen Fraufenhausener Artifeln hanbelt, welche für bie Entwidelung ber revolutionnairen Rechtsbegriffe in Deutschland von Bichtigfeit find.

infofern er bas Talent hatte mit Sandwerfern und Bauern gang in ibrer Beife zu verfebren und fich in ibre Reiben ale Genoffe ihrer inneren und außeren Beburfniffe und ale Mitfampfer fur ibre Rufunft au ftellen. Geine erfte Unternehmung mit ben himmlifden Propheten in Zwidau mar wefentlich auf eine Sandwerfer - Berbindung begründet, in ber fich unter feiner und Nicolaus Storch's Führung befonbere bie Tuchmacher und Weber biefer Gegend vereinigt hatten, um bas Reich Chrifti auf Erben auf feinen urfprunglichen, alle Unterschiebe ber Berfon und bes Befites aufbebenben Grundlagen wieberberzustellen. Das beutsche Sandwerferthum, eigenthumlich angefeuert burch ben in ihm wirfenben genoffenichaftlichen Beift, hatte in biefer Beit bas Selbftbewußtfein feines Stanbes ichon immer fühner und gemiffermaßen geiftiger entwickelt, womit fich ein fcwarmerifcher Sang verband, bas neue Reich ber Freiheit und Gleichheit in mbftifchen Formen und Anschauungen ju begründen. Die eigenthümliche bimtle Befühleverschwommenbeit, welche bie Natur bes gemeinen Mannes in Deutschland leicht bei jebem geiftigen Unlauf bezeichnet, fpiegelte fich auch in biefen Beftrebungen ab und farbte fich auf eine binreigenbe Beife mit bem frommen inbrunftigen Deutsch ber Luther'ichen Bibelfprache.

Die Revolution ber Eigenthumsbegriffe bereitete sich in biesen beutschen Handwerter-Bewegungen bes sechszehnten Jahrhumberts fir gang Europa vor. Thomas Müntger hatte bie Gemeinschaftlichteit bes Eigenthums und Besiges nicht mmittelbar an die Spise seiner Bestrebungen zu stellen gewagt, aber er gab bieser Ibee schon bei allen seinen Unter-

nehmungen eine machtige, geheimnigvoll umschleierte Trieb. fraft, bie er auch bereits in ber ofter bon ibm gebrauchten Formel: omnia sunt simul communia, bie bas Stichwort bes nachmaligen mobernen Communismus in fich aufgriff, ausbrudte. Es war bies bie Seite, auf ber bie im Gigenthum gefestigte Gefellichafte-Organisation bee Dittelaltere vollende in ibren innerften Banbern gerriffen merben follte, wahrenb bamit zugleich bas Bort ber Desorganifation für bie aange Bufunft ber mobernen Gefellichaft angefündigt wurde. Thomas Münger hatte noch zu positive Aufftellungen, bie Rirche und Staat als etwas Eriftirenbes in fich aufnahmen, um bie ichon aus bem Alterthum wie an einer gebeimnigvollen Rette bergezogenen 3been bon ber Gemeinschaft bes Eigenthums zu etwas Anberem als gu einem nebenbergebenben Reigmittel für bie Daffen gu benuten. Dagegen richtete fich ber Communismus, ber bie äußersten Confequengen bes reformatorischen Jahrhunberts in mahnfinnigem Tanmel an fich rif, in ber Biebertanfe fein eigentliches umftifches Sombol auf. Die Biebertaufer in Münfter ftellten bamit in ihrem Reich jene abenteuerlichverbrecherifden Organisationsversuche an, welche im Bemeinbefits alles Eigenthums zugleich ben phhfifchen Broceg ber Geschlechter entfefielten und barin alle fittlichen und geiftigen Elemente ber Befellichaft verlobern laffen wollten. Dbwohl bie Biebertaufe nicht gang entblößt von ben geftaltenben 3been bes Jahrhunberts mar, fo gewann fie boch mefentlich nur bie Bebentung ber warnenben Carifatur, inbem fie beim Museinanberfallen ber alten germanifchen Feubalwelt bie neuen 3been in eine Anwendung jog, bie

bas Grundwefen ber menfchlichen Ratur felbft auf ben Ropf ftellte. Es bezeichnet fich aber im fechezehnten Sahrhundert inmitten ber beutschen Reformationszustände ber eigentliche Ausgangspunft ber gesellschaftlichen Doctrin, bie, wie fie bier als eine Folge ber firchlichen Bewegung auf bem innerften Grunde ihrer Ibeen bervortrat, fo fpater bie aukerfte Seite ber politischen Bewegung in ber frangofischen Revolution bilbete und ausruftete. Die Begegnung gwischen Franfreich und Deutschland, bie icon bei bem erobernben Auftreten ber Franken in Gallien bie territorialen Begriffe beiber ganber ineinauber icob, beutete fich im fechezebuten Jahrhundert auch auf bem Grunde biefer wiedertäuferischen Bewegungen an. Es weifen fich bie Spuren nach, bag bie versprengten Biebertäufer jugleich mit mehreren Benoffen Thomas Münger's ihren Weg nach Franfreich nahmen und bort verwandte Bolfefreise und Berbindungen zur weiteren Bropaganba ibrer Lebren fich eröffneten. Much ber munberbare Theophraftus Paracelfus, ben ber Beift ber Reform in bie Gebeimniffe ber Natur und ibrer Rrafte getrieben, biente auf feinen Wanberungen in Frankreich zum Theil biefer Propaganda und fant ihre Beftrebungen in einer organisirten Form bor.

Die Lehre von ber Gemeinschaft ber Güter, welche ber aligermanischen 3bee ber auf bem Eigenthum beruschen ben ständischen Glieberung als Extrem entgegentrat, juchte das Princip ber absoluten Gleicheit and ber Rückfehr zur Natur zu schöpfen, in ber die Wiebervereinigung mit bem uransäuglichen und wahren Reich Gottes gesunden werden sollte. Die Wiebertause, welche diese Gebanken zuerst organifirte, hatte bamit zugleich ben eigentlichen Tunbamentalfats ber mobernen Revolution: bag ber Menfch bon Natur und im Grunde feiner Erichaffung gut fei, aufgeftellt nub in ihr Brogramm aufgenommen. In biefer 3bee ber urfprunglichen Bute bes menichlichen Inbivibuums, bie als ein Jebem unverbrüchlicher und gleicher Untheil an bem göttlichen Befen erfannt werben follte. Igg bie Bafis für einen gang neuen Gefellichafteverband, ber bem bisherigen ftanbifch-religiofen Shitem, bas auf lauter Ungleichartigfeiten und ftufenweisen Unterschieben aufgebaut war, in jeber Beife ben Krieg anfündigen mußte. Die alte Demofratie, bie auf ihrem nationalen Boben ben Begriff ber Ariftofratie in fich verarbeitete und in biefer Mifchung bie driftlich-germanifche Theorie willig ansgetragen batte, war jett burch bie neuen fturmifchen und tiefinnerlichen Bolksbewegungen überholt. Die Demofratie, Die fich jest querft in ihren eigentlichen principiellen Unterschied von ber Uriftofratie faßte und barin ihr gegenüber aufftellte, anberte bamit zugleich ibr Berbaltniff zur driftlich germanischen Theorie auf bie entscheibenbfte nub folgenreichfte Beife. Die Demofratie wurde Bantheismus und begrundete bamit in biefer ihrer Entwickelungefrifis ben epochemachenben Umfchlag ber religiöfen und politifchen Gefinnung, ber, aus bem wiebertäuferischen Brincip ber Rüdfichr gur Natur gefcbopft, barin eine Biebergeburt und Reorganisation ber Gefellichaft im Ginne ber Freiheit, ber Gleichheit und ber Allgöttlichkeit ber Dinge vollbringen gu fonnen glaubte.

Bu folden Beiten, wo es fich um bie Datur handelt, ichiebt fich aber ftatt berfelben leicht nur bie Creatur unter,

und brudt ben Entscheibungen, bie im Namen ber Menfchbeit getroffen werben follen, ben Stempel ber Thorheit und Beftiglitat auf. Diefe Rehrseite ber Emancipatione-Beftrebungen trat nicht nur in bem Communismus ber Wiebertäufer, sonbern auch in ber eigenthumlichen Agitation bes Bittenberger Brofeffore Rarlftabt berbor, ber, bon ben Birbeln ber Reitibee ergriffen, bas Beil in ber Berfchmelgung bes Gelehrten mit bem Sandwerferftanbe finden wollte. Den Stand ber Arbeiter und Sandwerfer für ben bochften und gemiffermagen für ben uniberfalen Stand felbft gu erklären, war eine Richtung, bie mit bem Ansbruch berbor= trat, bie Reformation Luther's praftifch zu vollenben und ins wirkliche leben binubergubilben, und bie in ben rebo-Intionnairen Epochen thbifc wiebergutebren icheint. triviale Gebanke frangofifder und beutscher Revolutionnairs bes neunzehnten Jahrhunderts, bag es nichts Soberes und Burbigeres geben fonne, ale Sandwerfer und Arbeiter gu fein, murbe icon burd Rarlftabt ju einem Bewegungepunkt ber beutschen Reformation gemacht. Der hochbegabte Rarlftabt, ein Mann von tiefem und feltenem Biffen, welches Beugnig ibm felbit Melanchthon gab, berlieg plotlich in Wittenberg ben theologifchen Ratheber, um fich in bie Wertftatten ber Sandwerfer ju begeben, und fie um ibr Berftanb. niß ber beiligen Schrift gu befragen. Er erflarte öffentlich : "ein Sandwert treiben fei beffer, ale alle Belehrfamteit", und biefen Cat bewahrheitete er praftifch baburch, bag er bie hochften Dinge bes Beiftes bon ben Aussprüchen ber Sandwerfer abhangig machen wollte. Bon biefem Ctantpuntt aus manbte er fich querft gegen ben gelehrten Stanb

felbft, und erflärte ale Decan ber theologifchen Facultat bei einer Doctor-Bromotion, baf alle atabemiichen Burben ein Grauel feien und bag er fich funftig nicht mehr bagu brauchen laffen wurbe, Doctoren und Magifter ju machen, obwohl er es gemefen, aus beffen Sanben Luther felbit feinen Doctorgrab empfangen hatte. Währenb bie bemofratischen Ritter ber Ebernburg in ber Doctorwurbe bas ebenburtige Belbenthum bes Jahrhunberts anerkannten, bog Rarlftabt icon in feiner bei weitem rabicaleren Auffaffung ber Beltlage von biefer Linie ab, und bat bie Leute ibn nicht mebr: Berr Doctor! fonbern nur "Rachbar Unbreas" ju nennen, indem er jugleich allen Buchern und Stubien ben Ruden fehrte und fich auf bas Land begab, um bort als gemeiner Tagelöhner an leben und ju arbeiten. Die Biffenicaft, bie auf ber einen Seite noch eben ale Freiheiteelement gegolten, murbe auf biefem Bunft, wo ber Rabicalismus mit ber geistesfinfterften Reaction ausammentrifft, icon für eine Binberung ber Freiheit felbft angefehn und verlaffen. Diefe mertwürbige Episobe im reformatorifden Bittenberg berleitete viele Stubenten, bie Borfale ju flieben und Sanbwerfer zu werben. Und nicht nur bie Universität felbit ichien ihrem Berfall nabe, fonbern auch bie Bolfeichule, aus ber man icon angefangen hatte eine Baderwerfftatte ju machen, um ftatt miffenicaftlich unterrichteter Menichen lieber bon bornberein Sandwerfer ju erzielen. Die eigentliche Befenheit ber Menschenfraft fonnte ploglich nur im Sandwert erfannt werben. 3m Biebertauferreich ju Munfter mar man in biefem acht focialiftifchen Bebanten fogar fo weit gegangen, ju erflaren, bag jebes Banbwert für ein öffentliches Umt angesehen werben folle, bas von bem Staat bem Musübenben übertragen worben fei, worin bie Organisation ber Arbeit von Staatswegen, Die fpater bei ben frangofifchen Socialiften und in ber Februar-Republit von 1848 eine fo unglückliche Rolle fpielte, fich als im Gebanken ber beutschen Wiebertaufer entfprungen zeigte. Die Wiebertaufer verbraunten fogar alle Bucher, bie fie unr auftreiben fonnten, ba es feine geiftigen Borguge mehr unter ben Menschen geben follte. Die erclufive Bebentung, Die baburch fur ben Arbeiter- und Sandwerferftand in Anspruch genommen wirb, bebrobte nicht minber alle übrigen Stanbe, ale es bie Ariftofratie mit ihren auf Geburt und Eigenthum begrundeten Borgugen nur je vermocht: jeboch mit bem Unterschiebe, bag bie burch ben Abel bewirften Trennungen ber Gefellichaft bie ibeellen Rrafte berfelben medten und beflügelten, mabrend ber universal geworbene Sandwerkerstand fogleich fein ganges Geheinniß in ber Materialifirung ber menfchlichen Beiftesfräfte verrieth. Beun folche Richtungen bervortreten, liefern fie als untrugliche Somptome immer ben Beweis, baf bie Revolution von bornberein verloren ift. Die Reformation8 - Epoche erflarte auf biefem Bunft, auf bem eigentlich ihre Starte wohnte, gleichzeitig ihren Banquerott. Die Wiffenschaft, in ber gerabe bas Bermittelungs-Glement für bie Trennungen ber Stänbe liegt, wurde im Butereffe ber Sanbe-Arbeit abgeworfen, und baburch bas Befeuntniß abgelegt, bag bie Gefellichaft als allgemeine Arbeitewertftatte fein anderes Brincip als bas ber Nothburft ber Creatur in fich zu tragen brauche.

Diefer Rabicalismus, welcher ber menfchlichen Beftimmung felbft in's Antlit feblug, trieb felbft einen Bolfemann. wie Luther, fo tief in bie Reaction binuber, bag er fich fogar für bie Aufrechterhaltnug ber Leibeigenschaft erflaren gu muffen glaubte. Er that bies in feiner "Ermahnung gum Frieden auf bie gwölf Artifel ber Bauerichaft in Schmaben",1 worin er gegen ben britten Artifel ber Bauern mit ber größten Entichiebenheit erflart, bag es burchans "wiber bas Evangelimn und rauberifch" fei, wenn ein Beber feinen Leib, ber eigen geworben, seinem Berrn nehmen wolle, weil ein Leibeigener auch ein Chrift fein und driftliche Freiheit haben könne. Auch bei andern Gelegenheiten erklärte er fich für die Rechtmäßigkeit der Frohnen und überhaupt für die Belaftung bes gemeinen Mannes mit barten Burben, weil berfelbe fonft zu muthwillig werbe. 2 Luther glaubte alfo jett, wiber alles beffere politifche Gewiffen und Ginfeben, wie es ihn noch beim Beginn ber Bewegung getrieben, bag in ber Leibeigenichaft ber eigentliche Editein bes Tenbalismus nicht verworfen werben burfe. Gein Brrthum war babei ber, bag er es für möglich hielt, bas alte politifche und gefellschaftliche Suftem gu erhalten, und gugleich ben geistigen und firchlichen Mittelpunkt ber Welt verruden gu fonnen. Rie zeigt es fich unabweislicher ale in folden Beiten, baf bie Menschheit ein untrennbares Banges in



<sup>1</sup> Luther's Berfe (Bittenberg, 1551) II, 77 b.

<sup>2</sup> Bgl. bie befannte Geschichte bes Ebelmanns heinrich von Einsteel mit Lutber. Kapp Rachtefe einiger gur Granterung ber Reformationsgeschichte nubelichen Uktunben 1. 279. Dechele Beitrage gur Geschichte bes Bauerntrieges S. 7.

Rorper und Beift ift, bas nur im organifchen Bufammenbange aller feiner Lebenstheile wirklich ergriffen und vorwärts geschoben werben fann. Die Reformation Luther's fonnte und wollte bie Aufhebung ber Leibeigenschaft nicht vollbringen und ließ biefe Aufgabe ale eine revolutionnaire gurud, um fich auf Roften eines ausgeftogenen Stanbes ben Frieben ber Begenwart ju fichern. Das proteftantische Brincip traf fich aber felbit lebensgefährlich in feine Geite, fobalb es barauf vergichten wollte, auf ber allein icopferifchen Grunblage freier Gemeinden fich niebergulaffen und ju entwideln. Denn wenn bie Rirche aus ber freien und bernunftigen Selbftbestimmungefraft bee Inbivibuume erneuert werben follte, fo mufite biefe Gelbftbeftimmung, um nicht eine willfürliche und einseitige Abftraction gu bleiben, nach allen Seiten bin im Bolfe und feinem Leben treibenbe Burgeln ichlagen fonnen. Die freie Bemeinbe mar ber natürliche bifterifche Boben, ben bas proteftantifche Brincip ju gewinnen eilen mußte. Es burfte auf biefem Boben auch feine einzige Geele verloren geben wollen, bie fein allfeitig burchbringenbes Brincip conftatiren helfen fonnte, am allerwenigften einen gangen Stand, wie ben ber Bauern, welche Luther mit bem Doppelfinn ber driftlichen Freiheit bannen ju muffen glaubte. Die Freiheit ift nicht minber ein gufammenhangevoller Organismus, ale bie Unfreiheit ein bis auf Gingelnfte berechnetes Sbftem ift. Bo im Bau ber Freiheit auch nur ein einzelner Stein berfehlt wirb, ober faliche Materialien gur Anwendung tommen, bringt er es nur zu einem Schutthaufen von Bofitionen. Der fünftliche Mifchftanbpuntt, auf bem ber Broteftantismus burch Luther

fteben blieb, inbem er fich halb an bas Bolf und halb an bie Fürften antlammerte, machte feinen Befitftanb unficher und ließ feine Bufunft mit ber Cache ber Revolution gufammenfallen. Die Freiheit hatte es freilich noch zu feinem abgefchloffenen Betenntnig gebracht und beutete nur ben allfeitigen Umfaug ibrer Forberungen in ben auf ben Soben ber Zeit angegunbeten Flammen an. Luther rettete ben Protestantismus, inbem er ibn in einer legitimen Formel unter bem Schut ber bentichen Lanbeshoheiten festauftellen fuchte, bom Rampfplat ber nationalen Freiheit binmeg, aber er that ihm auf biefer Flucht zugleich eine Gewalt an, bie feinen gengenben Bufammenhang mit Bolf und Befchichte unterbrach. Die alte Rirche, bas alte Suftem tren bebutend, und alle Bolfeleiben und Bolfefreuben um fich berfammelnb, blieb fefter in ber Mitte aller Stanbe fteben und erfraftigte fich gufebende wieber ans bem Bortbeil, bak fie teine uneinlosbaren Anweifungen auf bie Butunft ausgeftellt hatte.

 bie Berfassungsplane, welche bie Bauern in ihren Bewegungen ausspannen, wurzelten in ber schöppferischen Grundibee ber freien Gemeinde und strebten ihr eine Unwendung auf bie Organisation des gaugen deutschen Reichs zu geben. Unter diesen Planen ragt vornehmlich der Berfassungsschntwurf für das deutsche Reich hervor, welchen Wender Dipler, einer der Ansstützer der Bauernschaaren im Obensalb und Neckarthal, mit dem großen politischen und bast staatsmannischen Berfand, mit dem großen politischen und bafestausmalischen Berfand, mit dem großen politischen und bafeste graßtungsschntwurf, der in seinen Grundrichtungen Wieses aus der taiserlichen Resonnen, ausgearbeitet hatte. Dieser Berfassungsschntwurf, der in seinen Grundrichtungen Vieles aus der taiserlichen Resonnenien Friedriche Spitze ber deutschen Reichsschnamistien umbekingt und aussschließlich sein, und richtet die bezweckten Umgestaltungen<sup>2</sup> auf die Stände, Städte,

<sup>1</sup> Golbaft Reichssahungen G. 166 figb.

Communen und Gemeinden, "die in göttlichen und natürlichen Rechten nach christlicher Freiheit reformirt umd bestätigt werben sollen." Danach scheint es, als sollte ein zwar noch in Ständen und großem Grundbesst gegliebertes, aber ummittelbar an die Spitze freier Gemeinden tretendes Kaiserthum die Organisation eines einheitlichen und freien Deutschlands ausmachen. Es war auf ein christliches und brüdersliches Genossenschaftelden des ganzen Bolles abgeschn, in dem kein einzelner Stand mehr überwiegen, sondern nur im Gleichgewicht der Gesamd kein ihr der Grenntweiter erhalten werden sollte. In der der Rechten gemeinschaftlich untertauchen zu sassen gestellt den in, sie in dem Ernundwesen der freien Gemeinde gemeinschaftlich untertauchen zu sassen.

fürften bes Reiche. In Chriftenlichen frib vund Meerung bes Reiche eerlich bund reblich bienen. Die Urmen unbertbanen on wepter befdwerb. befdugen. befdirmen bund Allermennigfliche rechtene. Bu recht Silfflich vnb Retlich fein. Muff bas fich nyemanbe rechtloß beclagen mog. Stem bas alle furften. Graven. Berrn. Ritter. Ebel, Much fuecht. Co vom Reich. bund berfelben furften belebnet fein. ober nit. follen fich gottlich. Chriftlich. Bruberlich bunb eerlich hallten. Das nyemande burch fie unvillicher weve beidwerbt. follen auch gottlich wort vnub recht. vor allem gewallt getrewlich nach allem vermögen. belffen, ichuben, ichirmen bund bannbthaben. Damit bas mit gewallt nit gerfiort werbe. wie bievor befdeben ift. Bum britten follen alle Stett Communen unnb gemainb. im bailigen Reich nyemand Aufgenommen. In göttlichen bund natturlichen Rechten nach Chriftenlicher Freybait. reformirt vnnb befiettigt werben." Rach bem Driginal bes Th. Zweifel abgebrudt bei Benfen Gefdichte bes Bauernfrieges in Dfifranten G. 551 figb.

Stanbe begonnen werben follte. Die "großen Sanfen", wie bie Bifcofe, Brobfte, Dechanten, Domberren in bem Berfaffungsentwurf genaunt werben, wie überhaupt alle Briefter, follen nur auf ben Fuß eines anftanbigen Unterhalts gurudgeführt werben. Inbem ihnen ihre Reichthümer aberfannt und zur "Unterftützung armer nothburftiger Menschen" wie zu bem "gemeinen Rugen" beftimmt werben, wird bem geiftlichen Stanbe bie materielle Bafie, auf ber er fich vorzugeweise gur Macht entwidelt batte, unter ben Gufen weggezogen. Machtberringerung wirb ben Fürften, Grafen und hoben Stanbesberren augebacht, inbem auf bie Abichaffung ber Bolle, Steuern, Muffchlage, Beleitsgelber und fonftigen Befchwerben gebrungen wirb, und auch ihre guteberrichaftliche Gewalt befchräuft werben foll. Die Fürftenberrichaften waren baburch allerbings auf bas Wefen bloger Gutsberrichaften gurudgeführt, benn auch bie Stanbesichrante gegen bie Armen und Beringen war niebergeriffen, wenn Fürften, Berren und Reiche nach biefem Berfaffungeentwurf nur gleiches Recht und gleiches Befet mit ben Befiplofen und Nieberen gemein haben follten. Auch bie für ben Rechtes und Freiheitsftand ber gangen Nation fo gefährlich geworbene Berwickelung ber Lehnschaft gwifcen bem Abel und ben geiftlichen Fürften und Bralaten war in Betracht gezogen worben und follte eine Lebnfchaft biefer Art funftig verboten fein. Auch alle Bunbniffe ber Fürften. Berren und Stabte wollte ber Entwurf verbieten, um nur ben ,, faiferlichen Schirm und Frieben" über ber ungetheilten Nation zu lassen. Der staatsklinge Grawelsa, Karl's V. Kanzler, voor weitblidenb genug, um bem Kaiser anzurathen, baß er biefen Berfossungs-Entwurf zur Reubegründung ber beutschen Kaisermacht benußen möchte.!

## 7. Macht und Rampf ber bentichen Landftanbe.

Der Befammt-Drgauismus ber beutschen Nation hatte in Raifer und Reich einen allgemeinen Ausbrud feiner politifchen Exiften; gefunden, ber aber bie eigentliche Bolfeentwickelung im Junern Deutschlanbs nur wenig berührte und bedte. Die bentichen Reichsftanbe maren an ber Spite ber national = Organifation nur ale ariftofratifche Berfonlichkeiten und emporfteigende Machtbegriffe gesehen worden, boch fpielte ale eine ibeelle Fiction bie Borftellung mit, baf bie Nation binter ibnen ftebe und ibre Bertretung in ihnen anftrebe. Derfelbe Broceg wieberholte fich in fcharferen und gebrangteren Stellungen im Rreife ber Lanbeshoheiten, wo bie Lanbstände als corporative Bereinigung ber hinter ber Fürstengewalt fteben gebliebenen Stanbe auftraten, hier aber bon voruberein als ein bebingenbes und einschränkenbes Element ber Person bes Fürsten fich gegenüberitellten.

Die Lanbstände als ein politischer Corporationsbegriff bildeten sich voesentlich im Rampse mit den Landessseheiten aus, die ihre territoriale Souverainetät nicht mubebingt hatten fassen und aufstellen tonnen, um nicht in dem eigentlichen Nerd ihrer Herrichaft, namentlich in dem eigentlichen Nerd ihrer Herrichaft, namentlich

aber in ihren Belbbeburfniffen, an bie Unterftugung und Ginwilligung ihrer Stanbe gebunben gu fein. Steuern murben bier ber unabweisliche Ritt ber ftanbifden Rechte, Die fich baburch gwar gunachft nur in ihrer Gigenmacht begrundeten, aber auch ben Weg, ben bie Boltefreiheiten binter ihnen ber nehmen fonnten, jebenfalls ichon praftifch eröffneten. Das Steuerbewilligungerecht, welches in bem Berhaltniff ber Lanbeshoheiten zu ihren Stanben bie Schranten ber Berrichaft bilbete, murbe bie fpecififche Formel für bie fünftliche und geschrobene Stellung, welche bie politifche Freiheit im mobernen Ctagteverbanbe einnehmen follte. Diefe Formel war eine rein ftanbifche und wurde später erst als neuentbedtes Princip in die constitutionnelle Doctrin berübergeholt. Es legte fich aber barin bas Wefen ber ständischen Monarchie grundthümlich als bas eines Bertrage-Staats bar, in bem fich zwei Theile ale contrabirenbe Barteien gegenüberfteben, welche über bie Bereinigung ibres Willens zu einem gemeinschaftlichen gesetlichen Ausbruck miteinander feilicben und übereinkommen muffen. Die ftanbifche Monarchie baute fich auf biefen ihren Grundverhalt= niffen in einem in fich felbft getrenuten und gerriffenen Drganismus auf, ber weber ben Frieden bes Brincips finben fonnte noch auch bie lebenbige Befammtheit bes Bolfe in fich aufnahm und vertrat. Die ftanbische Monarchie ift eine Dreitheilung ber Bewalten, Die nach ihren beiben au-Berften Seiten bin, nach bem Fürftenthron wie nach ber Bolfsfeite, nicht unglücklicher und befriedigungelofer ausfallen fann, und in fich felbit einen Reft gurucklagt, ber beständig nach Auflöfung und Desorganifation binbrangen wirb. Durch

. ben Reil, welchen bie zu einer Corporation vereinigten Stänbe in ben Staat hineingeschoben haben, fteben Fürft und Bolf nach zwei Ceiten bin anseinanbergetrieben, obne in bem machtigen Element, bas fie getreunt bat, ben Anhalt gu eis ner wahrhaft confervativen Bermittelung finden gu fonnen. Das Bolf, bas aukerhalb ber Stanbe und ihrer Benoffenicaft gurudaelaffen, bleibt binter benfelben wie ein Befiegter ftebn, ber in feinem eigenen Saufe an Reffeln gelegt worben. Die nur in ihrem eigenen Rocht aufgestellten Stanbe, bie gleichwohl auch für bas im Berbaltniß ber Sinterfaffen gurudgebliebene Bolf Berbindlichkeiten eingeben, icheinen bas Bolf ju vertreten, indem fie es belaften, und gleichzeitig ibm ben Reig ber Opposition und bes Rampfes gegen bie Krone erichlieffen. Chenfo ifolirt wie bas Bolf wird bie Rrone burch bie zwischen beiben aufgerichteten ftanbifden Gewalten, bie in biefer neuen bolitifchen Erfindung, welche bon bem Befen ber lanbftanbe gemacht worben, aus bem Berhaltnig ber Ctaates und Bolfegemeinschaft gleicherweife beraustreten, und ale ein Conglomerat von Macht-Individualitäten, bie nach feiner Seite bin etwas Banges gestalten fonnen, weber bem Fürften Unterthanen noch bem Bolfe Benoffen find. Dies ift ber unterhöhlte Boben ber ftanbifden Monarchie, bie in lauter fünftlichen und reflectirten Bofitionen fich fcbaufelt nub in welcher Krone und Boll ihren ichopferifchen Naturfrieben verloren haben, um fich bon einer für ihre Conberrechte ftreitenben Stanbes - Corporation in einen ausfichtslofen, bie Revolution unmittelbar vorbereitenben Rampf bineinzieben zu laffen. Diefe Stanbe eigenen Rechts, in benen bie alten Nationalstände fich in friegerische und biplomatische

Mächte umgesett haben, entsessen aber nur zu ihrem eigenen Vereberben ben revolutionnairen Geist der modernen Politik, indem sie durch die atomistischen Trenunngen, welche sie in allen Theisen bes Staats unterhalten, und burch das Emporgipfeln einer volkslosen Krone in einen seeren Naum, anch ihre eigene Standeswelt mit allen daran hastenden Verechtigungen und Ansprücken der zerstörenden Zeitdialetikt übersieferten.

Die Macht ber beutschen Lanbitanbe batte fich auf bem Steuerbewilligungerecht um fo entscheibenber begründen und ausbilden können, als nach bem germanischen Freibeitebegriff bie Bablung von Abgaben und Steuern mit bem Befen bes freien Mannes ursprünglich nicht zu vereinigen war, und es barum im Intereffe ber lanbesbobeitlichen Gelebeburfuiffe ber Unterhandlungen bedurfte, burch welche allein biefe Rechtslude ausgefüllt werben founte. Die Stanbe erfcbienen burch ihre gange Lage bagu berechtigt, biefe Unterhandlungen gu führen und an ihren Ansgang bie Bewilligung ober Berweigerung ber geforberten Gelber ju fnübfen. Es machte fich jett auf bem entscheibenbften Buntt bes mobernen Staatswefens, auf bem Gelbpunft, bie Bebeutnug, welche bie Stände an fich gebracht, nämlich bie, bas eigentlich Eriftirenbe bes Bolfes felbft ju fein, auf bie gewichtigfte Beife geltent. Der Gelbrunft war bie Menfin, auf welcher bie Stanbe bem Laubesfürsten gegenübertraten, indem fie ibm bie Grangen feiner Gewalt zeigten und babei zugleich ben machtigen Sintergrund ihrer eigenen Stellung erichloffen. Diefer Sintergrund zeigte bas Bolf in einer Gruppirung von Ctauben, bie theils aus ihrem eigenen Recht fich aufgeftellt

20

hatten und darin dem übrigen Bolse wie dem Landesherrn in demiessen Gegenials gegeniberfanden; tieils aber auch die Gesammtheit des Bolses selbst in der Richtung gegen die Spite des Throns zu repräsentiren schienun. Es war dies eine gesährliche, den gangen Staat den innen her zerklüftende Stellung, die nach allen Seiten sin in einer zweidentigen Schanklung sich bewegte und den dem Vertseilen biefer Zweidentigseit sich nährte. Das eigene Recht, auf melchem biefe Stände niedergelassen waren, schnitt den organischen Faden der Staatsgemeinschaft nach zwei Seiten sin durch, und hiest dem Kürsen bald die mit dem Belse zusammenzeschere fändische Sigenmacht entgegen, bade zeigte es dem Bolse ein ihm entgegengesehrten Bolswerf in einer mit der Kürsenherrschaft eng verdundenen nud gewisser maßen sollbarischen Standesnacht.

Das repräsentative Clement, welches ben Stäuben in ihrem eigenen Recht und ungeachtet besselben einwohnte, war eine principielse Kiction, die aber einen wesentlichen prastischen Anhalt hatte. Denn die Ahftigseit bieser Stände, aus welcher Wurzel sie anch hergeleitet wurde, war jedenfalls auf die Förderung und Sicherung aller Interessen des gerichtet, die, wie in Geld und die, so auch in Recht und Gericht, in Krieg und Frieden, von ihnen wahrzenemmen wurden. Selbst wenn sie gegen die Geldbewilligung, um welche die Laubessfürsten mit ihnen zu feilschen hatten, neue und erweiterte ständische Rechte eintausschen, war dar durch wesenstellt und der Kreichten der in einem Vieressprügend mit der Anacht der Kreine flanden, ein neuer Beden gewonnen. Diese Laubessepräsentatien, ein neuer Beden gewonnen.

melde babei obne 3meifel von ben Stanben ansgentt murbe. trug freilich mehr ben vormunbichaftlichen Charafter an fich. ale baf barin ein ber Bolfegefammtheit ale folder entfloffenes Recht zur Bahrung ihrer Intereffen in Bollung gefett worben ware. Die Begriffsgrangen, welche bier ju gieben, bilben fich aus ber Entstehung und Bufammenfetung ber ftanbifden Berfammlungen, bie, ba fie nicht aus ber Bahl bes Bolfes bervorgegangen, baburd auch fein Organ frember Rechtsübertragung (mandatum) fein tonnen, foubern nur ale Inhaber ibrer eigenen Dacht ericbienen finb. Der Abel und bie Beiftlichkeit, welche auch in ber vereinigten Mufftellung ber Lanbftante ben urfprünglichen Boben bilben, beweifen barin recht eigentlich ben ftaatsrechtlichen Abichluß ihrer bem Bolfe abgewonnenen Stanbesorganifation, welche auch als Theil eines größeren Baugen nur wefentlich für fich felbit einfteht und bie, wo fie bem Bangen bient, bagn nur aus ihrem fpecififden Conberintereffe ichreitet. Cbenfo maren bie Stäbte in ben lanbitanbifden Berfammlungen nicht als bie genoffenschaftlich organifirten Gemeinben nub in Rraft berfelben vertreten, fonbern fie erschienen nur als juriftische Corporationen, welche fich in biefer Eigenschaft burch ihre Burgermeifter ober Rathsvorftanbe reprafentirten. Damit maren auch bie Stabte nur ale Stanbesbegriffe in ben politischen Gesammtverband ber Lanbichaft aufgenommen morben und liefen barin bas Bolfselement fallen, bas aleichwohl ihre innerfte treibenbe Brunbfraft bilbete.

Wie Stand, Corporation und Befit in ber Landstands ichaft gufammenflossen, zeigte fich auch in bem Entstehen Landtagefähiger Güter, in benen bie Ansübung ber ftanbifden

Rechte an bem Eigenthum bes Bobens haftete, und nur wenn bie Perfon bes Befigers unvereinbare Eigenschaften baunbrachte, baran verloren geben fonnte. Die Lanbtagefäbigfeit ber Buter, burch melde bas ftanbifde Stagtemefen fich in feinem innerften Princip charafterifirte und entblößte, bewies am folggenbiten, wie es bei ber Lanbftanbichaft urfprünglich nicht auf bie Bertretung ibeeller Rechte und auf bie Babrnebnung allgemeiner Bolfe- und Lanbes-Butereffen abgefeben fein founte, fontern wie es babei nur auf eine Ririrung ber ftanbifden Conberftellungen und ibrer Ginfcuitte in ben gefammten politischen und materiellen Lebenszuftand aufam. Dies Anbaften ber Landftanbichaft an bem Befit eines gewiffen Butes fpielte faft ebenfo in bas Gebiet bes Mufteriums, wie bie beilige romifchebeutsche Raiferwurbe, und war eine ibeelle Anfchauung, bie in ihrem eigentlichen Befen gar nicht begründet werben fonnte. Denn gerabe bas Eigenrecht und bie Eigenmacht, welche bie Stanbe ber lanbesberrlichen Spite gegenüber gur Geltung gu bringen hatten, fonnte am allerwenigften burch ben Befit einer Strede Laubes bervorgerufen ober begründet ericbeinen, ba ber Stand, wenn er fich als etwas hifterifch Bewerbenes feftgeftellt batte, feine politifchen Rechte gugleich ale ein ibeelles Befigthum an fich tragen mußte und an ber Ausübung berfelben nicht burch ein befonberes Stud Erbe befähigt werben founte. Der Boben war freilich von ben fcbarfen Trennungen ber germanischen Freiheites und Gigenthumsbegriffe überall bebedt und burchriffen, und fo murbe auch besouderen exclusiven Bütern bie Eigenthumlichfeit ber Laubstanbichaft aufbehalten, mahrent ber Bauer, ber auf seiner freien huse saß, doch nur selten, und unter besonderen socialen Berhältnissen, wie sie zum Beispiel in den Dishnarchen, in Friesland, Bommern, zum Theil anch in Aprosision gestieten het Bugehdrigsteit zur lambständissischen Corporation erlangen konnte. Wie zweiselhaft und durch alle Boranssseyungen abgesehnt aber auch der repräsentative Charatter der alten Lambstände erscheinen mag, so beweist doch is Geschichte biefer Stände durch das gange Mittelatter hindurch und mnter den verschiebensten Lambedwerhältnissen, daß sie in ihrer Wirtsamseit die Standesinteressen nicht immer zu trennen vernuchgen, sondern auch von dem Geist der Geschichte bingerissen wurden, mit ihrer Macht für Land wurden, mit ihrer Macht für Land wurden, in Schaftlichte für Land und von dem Geist der Geschichte bingerissen vonrehen, mit ihrer Macht für Land und Vell in die Schansten zu treten.

Der repräsentative Charafter bieser Landstände lag, freilich mit bem ansichließlichen Sinn bes ständissichen Princips, auch in bem schutzechtlichen Berbättnis gegeben, welches die Prälaten und Ritter zu ihren Hintersaffen und Pilter zu ihren Hintersaffen und Pilters zu ihren Hintersaffen und Pilteghaften zu erfüllen hatten. Die Art ber Bertretung, bie babei allerdings ausgesibt wurde, und in einzelnen Fällen zu einer ausbridtlichen urfundlichen Bestigtung gelangte,2 war aber nur rein privatrechtlicher Natur, und hatte



<sup>1</sup> Bgl. Unger Elfschiebe der beutlichen Landkände II. 432 fgl. Die Länedunglichen Landkände bezeichnen fich in einer Urkunde vom Jahre Isly das "durch Prädaten, Mitterschaft und Städte die gefammte Landkögelt des Hirtenschums Länedung reptäsentiern." Jacobi Ausburgliche Cambiogabossiche in 2.2 find.

ebenfo wenig eine öffentliche politifche Bebeutung, als eine folde bem Bolfe felbit, fo weit es nicht hatte Stand werben fonnen, jugegeben murbe. Bielmehr lag gerabe in biefer ichutherrlichen und vogteilichen Bertretung ber Sinterfaffen, bie ihnen bon geiftlichen und weltlichen Berren theils als Bflicht, theils aber und mehr noch zur Behauptung ihres berrichaftlichen Rechts über biefelben, gewährt murbe, auch auf ben Lanbtagen bie politische Unmunbigfeit ausgebrudt, an welche bie Majoritat bes Bolfes in biefer Organisation geheftet blieb. Die ibeelle Ausbehnung auf eine gu repräfentirenbe Bollsgesammtheit war aber auch icon besbalb abgewiesen, weil bie ftanbifche Corporation in fich felbst wieber in lauter individuelle und locale Besonderheiten gerfiel und jebes einzelne Mitglied ber Lanbichaft gunachft nur für fich felbft und für ben territorialen Fleck, in bem feine Rechte und feine Dacht wurzelten, barin erfcbienen mar. Bolf, foweit es auf biefem Territorialgrunde von ben ftanbifden herren aufgenommen werben fonnte, batte an bie berrichaftliche Stellung berfelben feine allgemeinen Rechte abgetreten und mithin fomiten Rechte, Die nicht besonbere ba find, auch nicht besonders repräsentirt werben.

Die Stante würden ihre nach zwei Seiten bin gerichtete Biberstaubstraft, in ber ihr eigentliches Besen sich widelte, nicht so mufassen und siegreich haben begründen können, wenn nicht bie germanische Vassenfabigsteit bes freien

tretung verlangen könnien." Bgl. Sattler Geschichte von Burttemberg unter ben Grafen. III. Beil. S. 112. 113. Unger Geschichte ber beutichen Lanbftanbe II. 437,

Mannes von voruberein bies Berbaltnif auf ben enticheibenben Bunft geführt hatte. Das Recht ber Baffen, bas bei ben Deutschen von jeher mit bem Begriff ber Freiheit jufammengefallen war, wurde bie wefeutliche Grundlage, auf ber bie Bilbung ber Stäube borfchreiten und aller ihrer Biele fich bergemiffern fonute. Da ber Bang ber nationas len Entwickelung einmal ber geworben war, ans Freiheit und Wehrhaftigteit bevorzugten Stand gn bereiten, fo brangte fich zuerft in biefen ftanbifden Conberftellungen bas Befte gufammen, mas bie beutiche Nationalfraft in fich trug. Alle Stanbe hatten bas gange Mittelalter binburch bie Baffen in ber hand, benn bas Fehberecht war ein organisches Reichsinftitut geworben, und bielt zwifden ben festgefeilten ftaatbrechtlichen Positionen bes Fenbalismus gemiffermagen ben Raum ber freien Bewegung offen. Das ibeelle Gleichgewicht bes Mittelalters ftellte fich namentlich burch bie allgemeine Bertheilung feiner friegerifchen Glemente ber, und ber ewige Canbfrieben von 1495, ber ben Bolfern Deutschlands bie Baffenruhe bringen follte, bezeichnete burch bie formelle Teftstellung biefer Absicht nur ben Abichluß bes Mittelalters, bas feine Organisationen auflosen wollte und barum auch bas innere Gehberecht, bas bem mobernen Principientrieg Plat machte, ale ein abgennttes Inftrument fallen laffen fonnte.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lanbfrieden von 1495, §, 1, 3, wonach die Andfriedensender "mit der That, von Recht gufampt anderen Genen in vonfer und bes heiligen Beiches And gewallen ein. . . also daff jr Leib und Gut allermennisisch ertaubt, von niemand darum freeden oder verfandels so doer mag. Sehmanus Corpus juris publie, p. 58.

Bu Baffen mar ber Stanb ber Ritterichaft ale eine neue Bluthe bes Abele emporgefommen, bie Stabte batten ibre ftreitfertigen Gemeinden binter ben befeftigten Ringmanern aufgeftellt, und ben geiftlichen Stanb burchbrang nicht minber ein friegerifches Glement, bas feine Bralaten oft in Biberipruch mit ben Berordnungen ber Rirche brachte. Die ftanbischen Rechte bilbeten fich bon bornberein auf biefer fampffertigen Grunblage aus, auf ber guerft bie Canbesbobeiten felbft fich gu Couverainetaten feftgeftellt batten, auf ber aber bie übrigen Stanbe in felbstmachtiger Stellung ben Lanbeshoheiten nachrückten und entgegentraten. ein bewaffneter Frieden, in bem biefe Stante fich auf ibrer politifchen Bafis nieberliegen, und mobei zugleich burch bie auf ihrer Seite bewiesene Waffenmacht bas Maag ber Rechte in biefem Berhaltniß feftgeftellt wurde. Wenn nicht bie Baffen gezogen werben follten, um in biefem Bertragsftaat über bie gegenfeitigen Anforberungen zu entscheiben, fo blieb nur ber Weg ber fortgefetten Bunbniffe und Unterhandlungen offen, auf bem bie ftanbifche Monarchie fich allein ihren gefehlichen Organismus begründen und erhalten tonnte. Fürften und Stänte bewegten fich babei auf biefer fchmalen und bedenflichen Granglinie gegeneinander, auf ber Auflehnung und Unterwerfung ju bem eigentlichen Staatsbegriff aufammenfielen, und bie ebenfo füuftlich gezogen ale bebittet werben mußte, um nicht ben offenen Rrieg in alle Theile ber Befellichaft ju werfen. Die erften Bertrage-Urfunden ber ftanbifden Monarchie glichen Rriegsartifeln, in benen bie Drohung mit Aufftand und Rampf gegen ben Canbesherrn bie Form ber ihm abzugewinnenben Gewährleiftungen wurde.

Die Bereinigung ber Stänbe ju einer politischen Corporation vollendete auf organischem Wege bie Wiberftanbemacht, welche aus bem friegerischen Clement ber ftanbischen Entwidelung bervorgetreten war. Die brei Stanbe ergriffen mit einem fcharfen bifterifchen Inftinct ben neuen Benoffenfchaftsgeift, welcher bie Stabte gegrunbet, um baraus ein ftartes Band für bie ftanbifche Aufstellung inmitten bes Staats und ber Befellichaft ju bilben. Das genoffenichaftliche Brincip, bem bie freie Stadtgemeinde entftiegen war, wurde aber in ber Anwendung, welche ihm bie Bolitit ber Stänbe gab, jum exclusiven Corporationsbegriff, ber von bem Begriff vollsthümlicher Affociation wefeutlich zu unterfcbeiben ift. Die Affociation ift ausgiebig und univerfal in ihrer Bereinigung, und wenn fie auch, wie in ben ftabtifchen Gemeinden und Gilben, in einzelnen gegen einander abgeschiebenen Gruppen fich gliebert, fo erftredt fie boch ihre Befammtwirfung auf einen einheitlichen Gemeinbeberband, in bem alle einzelnen Theile gleichberechtigt gum Bangen wirten. Bo im Gemeinbeleben ber Stabte bie Affociation fich burch bie Corporation theilte, wie bies burch bie Bunfte ber Sandwerfer ober burch bie patrigifden Gilben gefcab, war bamit fofort auch ber Rampf ber Stänbe eröffnet worben, ber auf ber genoffenschaftlichen Grunblage ber Stabte



<sup>1</sup> So die Ottonianische Hanblefte von 1311, welche die Grundlage ber bayerischen Kanbischen Rechte wurde. (Sammlung ber bayerischen Freiheitsbriefe 1779). Bergl. F. A. die Lebre von den Landfanden S. 29.

nrsprünglich teine Berechtigung hatte. Entweber wollten bie Hantigier die Gemeinde selbst fein, benn in biesem Gebanken hatten sie sich als Corporationen geschieben, um in bieser Form ber Entwicklung bas Gange überragen und überwältigen zu tönnen.

Der Begriff ber Corporation begegnete fich mit bem Streben ber brei Stanbe nach Gigenmacht und Gelbftbeftimmung im vierzehnten Jahrhundert auf bie bedeutungsvollfte Beife, inbem fich barans bas Befen ber ftanbifchen Bereinigung ale ein neuer Staatsbegriff über ben gangen politifchen und gefellichaftlichen Organismus ausspaunte. Durch bie Anfnahme bes an bie altgermanische Bolfeberfammlung auflingenben Ginigungerechte gewannen bie Stanbe querft bie Macht eines politifchen Gefammtforpers, ber bie politischen Rechte bes Lanbes und Bolfes felbft an fich feffelte und bie Stanbe aus ihrer Berfplitterung und theil= weifen Entgegenfetung in bas Shitem gufammenwirkenber Lanbitanbe bineinhob. Diefer enticheibenbe Uct. beffen erfter Borgang gewöhnlich in ber Bereinigung ber brei Stänbe bes Bisthums Münfter vom Jahre 1346 gefeben wirb,1 hatte von ben Lanbeshoheiten nicht gehindert werben fonnen, wie fehr beufelben auch fogleich bie feindliche Bebeutung biefes Schrittes entgegentreten mußte. Die Stanbe traten barin in ihrem ausschlieflichen Intereffe bas Erbe eines germanifden Nationalrechts, bes Rechts ber Ginigung, an, bas ben Stanb bes Freien vorzugeweife darafterifirt batte, und burch beffen Musubung fie fich gunachft in einer

<sup>1</sup> Bergl. R. A. bie Lebre von ben lanbftanben G. 31. 39.

vollfommenen Uebereiuftimmung mit bem Nationalgeist und namentlich mit ben Organifationen bes Mittelaltere befanben. Die corporative Ginigung ber Stanbe fonnte fogar einen Augenblick lang wie ein Afhl für ben nationalen Ginbeitegebanten ber Deutschen erscheinen, ber burch bie Bunbniffe ber Stabte, ber Ritter und ber Fürften feinen eigentlich organifirenben Ausbruck hatte finben können, fonbern barin eher wie in einer ben nationalforper burchziehenben Auflöfung binunbherfcmantte. Die Stänbe wollten gwar nur fich felbit, indem fie fich in einer gefchloffenen Bereis nigung aufstellten, aber obwohl bies nur in bem beschräutten Rreis besonderer Territorialverhaltniffe geschah, fo murben boch baburch bie allgemeinen politischen Nationalbegriffe wefentlich berührt. Die Stanbe gewannen als politifche Berfetung ber inbividuellen Fürftengewalt zugleich eine nationale Bebeutung, indem fie bie Bielherrschaft, welche Deutschland burchschnitt, burch ein allgemeines Element bebingten, bas jebenfalls bem Gefammtleben ber Ration angeborte, und eine wefentliche Rraft beffelben in fich gur Beltung brachte.

beeregierung auf biefem Bebiet in fich auf, und entwickelten ben lanbesberrlichen Charafter annachft in ber Cpbare bes Rechtebegriffs, indem fie ihre weitere Ausstattung gu einer fürftlichen Souverginetat burch bingufommenbe faiferliche Brivilegien nach bem Burf ber Umftanbe und aus Bunft und Lanne bes Infalle empfingen. Die Rürftenbaufer entftanden als eine perfonliche und territoriale Ansbildung ber Inriediction, welche ichon wefentlich aus biefem Begriff ber Berichtsbarkeit beraus in ben lanbeshoheitlichen Berrichaftsbegriff gefaßt wurbe, wie bies aus ber urfprunglichen Bezeichnung biefer Gerichtshoheiten als Lanbesberren (domini terrae) und aus ber ausbrudlichen Berbiubung ber Begriffe bon Recht und Berrschaft in ben alten Urfunden bervorgeht.1 3n ber urfprunglichen Entftehung ber beutschen Fürftentbumer tritt es aber nirgends als ein nachweisbarer Moment hervor, bag bie lanbesberrliche Bewalt aus einem wirklichen Grundeigenthum, bas an biefem Territorium vorhanben gewesen ober erworben worben, hervorgegangen fei, und mithin augleich burch bie Grundherrlichkeit felbft bedingt worben mare.2 Die Uebertragung ber Berichtes und Lanbeshoheit wird zwar in ber Regel nur an folche Berfonlichfeiten ftattgefunden baben, bie icon mit einem bebeutenbeu Grundeigenthum auf biefem Gebiet angeseffen ober belebnt waren. Aber bas Eigentbumsrecht an Grund und Boben wirfte bei ber Entstehung ber bentichen Lanbesbobeiten als

©. 156.

Aurea Bulla Karoli IV. a. 1356. c. 25. §. 3. Primogenitus filius saccedat in eis (territoriis), sibique soli jus et dominium competat.
 Bergl. Jöpfl Deutsche Staats und Rechtsgeschichte II. 2.

ein felbständiges Element burchaus nicht mit. Das Fürftenthum nahm feinen Urfprung ale ein rein politisch-juribifcher Begriff, ber aber an fich gugleich gu einem ausschließlichen Recht wurde, welches an bem bestimmten Territorium banernt haftete und baffelbe ale bie unentziehbare Grundlage ber an ihm ausgeübten Rechts- und Berrichaftswirfung umfaßte. In ben fogenaunten Batrimonialftaaten mag auf fleinstem Berrichaftsgebiet Die Laubesberrlichkeit jugleich mit bem Grundeigenthumbrecht am Gebiet gufammengefloffen fein, aber wo fich umfaffenbere und baburch mit bem Gefammtleben ber nation aufammenbangenbere Fürstenthumer bilbeten, fonnte bie Landeshoheit tiefer und ficherer aus ber Bereinigung ber Rechtsibee mit bem Feubalbegriff geschöpft werben. Die als Territorialrecht übertragene Berichtobarfeit, burch welche biefelbe zunachft ihren bon ben Raifern früher fo ftreng festgehaltenen Umtedbaratter verlor, ericbien amar ale bas erfte Unfeben ber lanbesberrlichen Souverainetät, wurde aber in ber Regel noch mit ben Gefeten bes Kenbalismus in einen unmittelbaren Bufammenhang gebracht, indem auch die Uebertragung biefer Jurisbiction, ebenso wie bie eines Lanbes, in ber Form bes Lehns geschah. Der Urfprung ber Lanbeshoheit mar alfo auch nach biefer Seite bin, wo fie auf einen ibeellen Grund ihrer Entftebung binweift, burchaus fenbal. Das Fürftenthum wuche nur ale Ableger bes Raiferthume empor, von beffen Rechten es fo viel an fich jog, ale ihm nur immer verftattet werben mochte, benn nur auf biefem Bege tonnte bie neue landeshoheitliche Dacht mit ihren herrschaftlichen Befugniffen und Regalien ausgeruftet werben. Berichtsbarfeit und Heerbann stellten ben fürstlichen Machtbegrif gnerst auf der Grumblage der senden Uebertragungside seis, und die Erbsickseit der darans gewonnenen persönlichen Etellungen, die schon bei den Grasenämtern in den Sonverainetätsbegriff hinübergessührt hatte, schloß die Laubesherrlichteit auf einem rein individuellen, der Herrscher-Persönlichseit selbst augehörigen Boden ab.

Die au ber Reichsspite ftebenbe faiferliche Bewalt fucte mar fo viel als moglich and ben Lanbeshobeiten gegenüber bie Bugel in ber Sand gu behalten, und biefer Richtung ber Raifer- und Reichs-Bolitif entfprach es, bag bie inneren Macht- und Regierungsbefugniffe biefer Lanbesherren von vornherein an bie Buftimmung ihrer Landfaffen, namentlich aber ber großen Grundbefiger in ber Lanbichaft (Meliores et Majores Terrae) gefuüvft murben, mas bie Befetgebung ber Reichoftanbe im breigehnten Jahrhundert, namentlich unter König Beinrich, bem Sohne Kaifer Friedrichs II. ausbrücklich festzustellen ftrebte.1 Die Lanbesfürften murben baburch bei allen Gefeten, Berorbnungen und Rechtsbeftimmungen nicht unr an ben Beirath ihrer Laubstänbe, sonbern auch an bie ausbrückliche Ginwilligung berfelben gebunden, und fie bedurften, nach bem Lanbfrieben Raifer Rubolphe von Habeburg (1287), biefer Zwifchen-Inftang fogar, wenn gur Sanbhabung und Rachachtung ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henrici Regis Caria Wormat, ann. 1231. (Pertz Legg. II. 283); Super pån er requisito consensu fuit taller diffinitum, ut neque principes neque alli quilibet constitutiones vel nova jura facere possint, nisi meliorum et majorum terre consensus primitus inbebatar. Strgl. 35 pf f Cariffé Etandé: un Srédésgéfébét 11. 2. 2. 160.

Reichsgesetz sanbeshertliche Berordnungen ersaffen werden sollten. Die Fürftengewalt erschien durch biese ständigen Gegrande, die ihr auch von der Reichsgesetzigebung angelegt wurde, selbst um wie ein einzelnes Organ, das zwischen Reich und Nation, aber unter beständiger Controle von beiden Seiten, in die Mitte geschochen war, und bessen der inde Macht dech immer nur als eine Melitung ans der in Kaiser und Reichstag wurzelnben Oberschofeit begriffen werden sollte.

Die Landtage, bie aus alten Zeiten ber in allen beutschen Banen fich als Berichtsversammlungen erhalten hatten, wurden jest ber Rampfplat, auf bem Fürften und Stänbe ihre gegenseitigen Stellungen abzumeffen und ansgugleichen hatten. Die altgermanische Regel, Lanbesverfammlungen abzuhalten, batte zu ber Reit, wo bie alten Nationalbergoge noch in Kraft und Bluthe ftanben, ein febr umfaffenbes und wirtfames Band für bie inneren Territorialund Herrichaftsverhaltniffe Deutschlands abgegeben. Jene machtigen Fürsten ber alten Zeit, unter benen Babern, Bobmen und Defterreich obengn zu fteben schienen, batten ibre Bewalt auch barin geltenb zu machen gewußt, bag fie berfelben bas Recht beimagen, Berfammlungen ber Großen eines gewiffen Begirts einberufen gu fonnen. Es waren bies bie fogenannten Softage, ju beren Abhaltung einige mit befonderer Dacht begabte Fürften berechtigt erschienen, und zu benen andere Fürsten und Berren, Die in ihrem Berrichaftsbegirt mit ihren Gutern belegen waren, wie auch bie Bifchofe, beren Bisthumer biefer Lanbichaft angehörten, entboten werben fonnten. Die darafteriftifche Stelle, welche ber Schwabenspiegel über biefe Softage hat, bezeichnet biefelben gewissermaßen als das entsprechende Ablis des Königlichen Hofes, der an der Spite des Reiches steht, und dentet damit das Grundwesen der landeshoseitlichen Souderainetät an, in der sich die Formen der obersten Reichssonwerainetät in individueller Mannigsaltigseit zu wiederholen streben.

Un biefen Softagen zu erscheinen, war eine Pflicht aller Derienigen geworben, welche Berrichaften, Stabte Burgen in bem ganbe befagen und wovon nur biejenigen weltlichen Fürften ausgenommen wurden, welche felbft bas Recht hatten "Sof zu gebieten." Die zu entfernt wohnenben Berren, welche ben Sof in acht Tagen nicht erreichen fonnten, waren, nach ber Angabe bes Schwabenfpiegele, bon bem perfonlichen Ginfinden enthoben, batten aber bafür bie Berpflichtung, ihre eingeborenen Dienftmannen gu fenben. Bei ben Berhandlungen, bie bann ftattfanben und bie urfprünglich nur als "Hofgespräche" (colloquium curiale) bezeichnet murben, traten obne 3meifel balb bie Wegenftanbe bon allgemeinem politischem Intereffe in ben Borbergrund, wenn auch junachft gemiffe festliche Gelegenheiten und Soffeierlichteiten ben formellen Unlag gu biefer Ginberufung abgegeben batten. Intereffen ber Regierung und Bermaltung, bie legislatorifchen und materiellen Angelegenheiten bes lan-

<sup>1</sup> Θφυαδεπβρίεσει (βerausg, von Badermagei) e. 118. Sumeliche Herren hant daz recht, daz si Hof gebieten für sich selben. Ist er ein Herzoge oder ein ander Leien Fürste, unde sint Bistuom in sinem lande gelegen, die selben Bischove sullen sine Hove suochen, unde allee daz recht, daz der Kinie hat gein den, die sien Hove nicht suochent, daz selbe Recht hant die Leien Fürsten gein den, die ire Hove nicht suochent. Diz recht hant alle die Leien Fürsten die mit rechte Hof gebietent.

bes zugleich mit ben perfonlichen bes Fürften felbit, tamen bier gur Berathung, und biejenigen, welche ohne gerechtfertigte Urfache ausgeblieben waren, batten fich ben gefaften Befchluffen ju unterwerfen, woraus bervorzugeben icheint. bağ es bei biefen Berfammlungen fcon ju einer Urt bon Abftimmung gefommen fein mochte. Das lanbftanbifche Element fündigte fich bier junachft noch als ein hofftanbifches an, eröffnete jeboch burch feine auf manchen Territorien fcon febr bebeutenbe Wirtfamteit bie Babn, auf melder bie politischen Rechte ber Landstandschaft fich in bent enticheibenbiten Ginne entwickelten. Babern mar allen anbern beutschen Lanbichaften in biefer Entwickelung vorangegangen, benn bie gewöhnlich in Regensburg ftattgefunbenen Berfammlungen biefer Art weifen ichon auf bas Jahr 1140 gurud, aus bem eine Urfunde ftaunnt, welche bie bei biefer Belegenheit ben Bergog bon Babern umgebenben Bifchofe von Regensburg und Freifingen, fowie einen Bfalggrafen Otto, einen Grafen Abalbert und anbere Große ale "feine Betreuen" bezeichnet.1

Aus biefen allmäßtig in lanbstänbifcher Bebeutung sich ansbilbenben hoftgagen gestalteten sich bie Lanblage in ber Weise, bag mit ben bevorzugten Clementen jener Hoftage auch bie Clemente ber altnationalen Bersammlungen ber Lanbesgemeinden bereinigt wurden. Es geschaft bies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liupoldi ducis Bavariae diplom. d. ann. 1140 (Monumenta Boica XIII. 170. n. 12.): in praesentia principum terre nostre, videlicet domni Heinrici, Ratisponensis episcopi, Ottonis, Frisingensis episcopi, Ottonis, palatini comitis, Adalberti comitis, et aliorum fidelum nostrorum.

querft vornehmlich in ben fleineren Berrichaftsgebieten, in benen bie Bolfebersammlungen, bie gur Abhaltung ber Berichtstage angesett wurben, bie Bezeichnung ber Lanbtage (Lanbtabinge, Lanbtegebinge, Lanbbinge, auch Bogtbinge) empfingen, und bie aus ben Grafenbingen hervorgegangen ober mit benfelben gufammengefloffen gu fein fcheinen. Die Berpflichtung zum Erscheinen auf bem Landtabing mußte eine viel allgemeinere und in bie Mitte ber Bevolferung felbft binübergreifenbe fein, ba es bier barauf antam, bie gerichtspflichtigen Lanbfaffen überhanpt zu verfammeln und ihrem Spruch bie gerichtlichen Falle, aber balb auch allgemeine Lanbesangelegenbeiten felbft, ju unterbreiten. Auf biefen Lanbtagen, wie fie fich znerft aus einem uralten nationalen Clement beraus in allgemeiner volfsthumlicher Mifchnig entwickelten, ftanben gwar Ritter, Burger unb Bauern junachft auf ber gleichen Grundlinie neben einander. aber bas Bewicht ber ftanbifchen Stellung, welches fogleich überwiegend auf bie Geite ber Ritterschaft fiel, mußte fich bier schon ans ben angeren Formen bes Anftretens leicht ergeben und begrunden. Wenn bie Burger und Bauern in biefen Berfammlungen fich nicht nieberfeten burften, fo war ihnen schon baburch ber Schein einer Unterorbnung aufgeheftet, bie einer principiellen Geftfetung ber Stänbeunterschiebe erleichternb ju Bulfe tam. Wie bie Boftage als eine Dachbilbung ber Reichstage erschienen, fo traten wieber bie Landtage balb in ben ariftofratifchen und privilegirten Bufchnitt ber Softage hinüber, und begründeten barin auch bie Formen ber Stanbemacht, wogn bie Bebeutsamfeit ber ihnen jur Entscheidung gestellten Sachen, namentlich aber ber

Stenerbewilligungen, wefentlich beitragen mußte. Die Stänbe wuchsen in ben fleineren Fürstenthümern ebenfo machtig empor, ale bies unter ben größeren Berhaltniffen ber Bergogthumer und in ben umfaffenberen Berrichaftstreifen umr immer batte gescheben fonnen. Die fleinern Fürften batten allerbings bie nachste und begründetfte Berfuchung, ibre Couverginetat ale eine ununidrantte Berrichaft aufzuftellen. ba fie, ihrer Gefchlechts-Abstammung nach in ber Regel bie Bornehmften ihres Landes, in bemfelben faft nur ihre Dienftmaunen und Börigen fich unmittelbar gegenüber batten, und fie außerbem auch größtentheils bie eigentlichen Befiger ihres Lanbes nach Grund und Boben maren. Aber wenn bie faiferliche Bolitif auch nicht an ben Reichstagen bamit burchgebrungen mare, bie Laubesherren überall an Beirath und Buftimmung ihrer Stanbe gu binben, fo murbe boch eine unumidrantte Machtstellung biefer Urt ftete einen inneren Wiberftand an ben alten, noch feineswegs verloren gegebenen Nationalibeen ber Germanen gefunden haben. Ibeen hatten ftets bas Berfammlungs- und Berathungerecht afs bas vorzugeweife Recht ber im Gigenthum begründeten Freiheitsftanbe festgehalten, und baraus waren auch bie neuen Berrichaftoftellungen an ber Spige ber beutschen Fürftenthumer icon grundthunlich bergefloffen.

Der Uebergang aus ben Hoftagen in die eigentlich landfländischen Verfammlungen scheint durch die sogenamnten Rittertage gemacht worden zu sein, in denen von der Witte des dreizschnten bis zur Witte des vierzehnten Jahrhunderts sich eine Zwischenstufe ständischer Kepräsentation darstellte, welche dorzugsweise die Ritterschaft, Basallen und DienstDie Lanbtage fanben ihre organische Berfestigung in ber Bewilligung ber Steuern (stiura, Stärfung2), bie mnächst nur als ausnahmsweise Gebbewilligungen bei den Ständen in Anfpruch genenmen werben tounten, und ihrem Besen nach als ein ständischer Zuschlag zur Aufbringung der Kegierungskossen erschienen. Der Landesberr war an sich verpflichtet, die Kosten seinen Kegierung aus seinen eigenen Einkunften zu bestreiten, wozu der Ertrag seiner Domainen und ber ihm vom Kaiser verliehenen ungbaren Regalien und Gerichtsgefälle in Anspruch genommen werden mußte. Da aber mit der politischen Entwicklung sedesmal auch die Staatkausgaben sich stegen, so erweisen sich biese Kintilusse bald nicht mehr amsteichen, und bie materielle

ti Cong

<sup>1</sup> Bergl, Unger Gefdichte ber beutiden lanbflanbe I. 193.

<sup>2</sup> Bergl. Grimm bentiche Rechtsalterthumer G. 298.

Rothwendigfeit ber Steuer burgerte fich ale ein ftagtewirthfchaftliches und politisches Princip ein. In ihrem ersten rechtlichen Urfprung bing bie Steuer obne Ameifel mit ben für bas Reich aufzubringenben Gelbmitteln gufammen, und war eine Bittforberung (Bebe, petitio, precarium, bei ben Stabten Orbebe 1), bie für manche bauernd wiebertebrenbe Beburfniffe auch in Form einer bestimmten, regelmäßig gn leiftenben Abgabe feftgeftellt worben gu fein fcbeint. Auf biefem Buntt verlor bie Bebe, wenn auch auf bem Bege bes Bertrage, bod) immer ben Charafter ber Freiwilligfeit. und wurde ale eine allgemeine nothwendige Steuer anerfannt, bei beren jebesmaliger Bewilligung nur noch in einer Formel bas Recht und ber gute Bille ber Stänbe gewahrt wurde. Es blieben bann neben ben nothwendigen noch bie freiwilligen Steuern übrig, welche letteren aus ben Forberungen für bie besonderen landesberrlichen Beburfniffe (Rothbebe) bervorgingen und bann Begenftand nachbrücklicher Berbandlungen und einer oft bedingungeweifen Bewilligung wurden. Diefe ftaatsrechtliche Unterfcheibung amifchen nothwendigen und freiwilligen Steuern, bie fich als folche erft gegen Enbe bes fechszehnten Jahrhunberts beftimmt ausgebilbet ju haben fcheint, lag in ber Entwidelung bes Steuerwefens felbft begrfinbet, und beutete fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. 2, S. Lang Sifteriche Entwickfeung ber beuticher Steuerberfassung S. 56. ber aus einer Urfunde ben Jusammenbang bes Bortes Beb einit Gebieten barthun will. In bein ursprünglich freiwilligen Charafter berfelben fönnte barum nicht gezweifelt werben. Bergl. Jacob Grimm Rochbaltertsmure Z. 297. In Agpern wurden die beschwerenben Bitten ber Glände Beben genannt. Rub dart Baveriche Ennbläne 1, 203.

barin ohne Zweisel schon beim ersten Hervortreten bieses sinanziellen Staatselements an. Es wurde baburch da Princip der Steuerverdernerigerung selbst, welches auf einer reichsgeseltichen Grumblage stand, in einer ungemein staatsflugen Prazis in sich selbst umgebogen und erstitt eine Dentumg, die das ursprüngliche Recht der Stände in der Form wahrte, ohne den staatsichen Organismus in seinem innersten Berbande zu gefährben und ihn dem revolutionnair ren Umschag, der wesentlich in der Situation steuerverweigernder Stände gegeben liegt, jeden Angenblich bloß zu stellen.

Die Form ber Bereinbarung mifchen ben Stänben und bem Lanbesherrn blieb anfänglich auch binfichts ber als nothwendig auerkannten Steuern aufrecht erhalten, benn es handelte fich babei um ein Brincip, welches bie Reichsgefetgebung am allerwenigften gefährbet feben wollte und mit bem anch bie Bewilligung ber Reichoftenern Seitens ber Reichoftanbe parallel ging. In ben meiften ganbern wurbe aber bas Beftreben ber Regierungen feitbem babin gerichtet, bie ale nothwendig abgezweigten Steuern gum Gegenftand einer mabweislichen Bewilligung Seitens ihrer Stante gu machen und ihnen nur noch bie Beranlagung berfelben und bie Brufung ihrer Nothwendigfeit ju überlaffen, wobei bie verschiedengrtigften Berbaltniffe in ben einzelnen Territorien mitwirften.2 In bie Rategorie ber Steuer-Nothwenbigfeiten gehörten vor Allem bie zur Erbaltung bes Reichscontingents ansgeschriebenen Steuern, wie auch bie gur Unterhaltung ber

<sup>1</sup> Bgl. Dofer Lanbeshoheit in Steuerfachen Cap. VIII. 6. 4.

<sup>2 3.</sup> A. Lebre bon ben lanbftanben G. 54.

Lanbesbefestigungen aufzubringenben Untoften, ferner bie Rreissteuern, Die Roften ber Abordnungen gu ben Reich8= und Rreistagen und bie fogenannten Frauleinsftenern, bie bei Berheirathung ber Tochter aus bent regierenben Saufe 311 ibrer Ausstattung geforbert wurden. Maunigfaltiger und indibibueller griffen bie freiwilligen Steuern ans, bei benen es fich um bie besonderen Gelbbedürfniffe bes Landesberrn im Berhaltniß zu feinem Territorium handelte, und bie pornehmlich bas alte vielgebrauchte Spruchwort: "Lanbtage find Gelbtage" aufbrachten. Diefe Gelbbewilligungen murben bie eigentliche Grundlage ber ftanbischen Bolitif und ber ftanbifchen Rechte und begrunbeten ben Taufchanbel zwischen Rechten und Gelbern, ber in bas innerfte Befen ber Staatsgeftaltung felbst übergriff und in welchem beibe Theile ihre Intereffen in ftreitfertiger und icharfgemeffener Stellung wahrnahmen. Die auf ben lanbesherrlichen Domainen haftenben Schulben bilbeten eine ftebenbe Bofition in biefen politisch-finanziellen Auseinanbersetungen, bei benen bie princiviellen Augeständniffe bes Lanbesberrn und alle baran bangenben Lanbesfreiheiten fich um fo williger entgegentrugen. je leichter fich bie Stänbe geneigt zeigten, bie Schulben ber fürftlichen Rammer ober einen Theil berfelben mit Capital und Bins auf bas Land gu übernehmen.1

Das ftanbijde Stenerbewilligungsrecht tonnte auf ber einen Seite allerbings ein heilfamer Regulator für bie lans besherrliche Sonverainetät werben, während es auf ber ans

<sup>1</sup> Bgl. bie icharfe braftifche Entwidelung biefes Berhaltniffes bei Mofer Lanbeshoheit in Steuerfachen Cap. IV. §. 7.

bern Seite bie gange Staatsgenoffenschaft in lauter getrennte Atome gertheilte. Das Steuerwesen jog auch burch bie Corporation ber Stanbe felbft feine Scheibungelinie, inbem aus bem erften Brincip, baf bie Stanbe nur fich felbit befteuern fonnten, jugleich ber Grunbfat entfloß, bag fein Stand für ben anbern etwas bewilligen fonnte. Der Lanbesherr hatte baber mit jebem einzelnen Stanbe besonbere gu unterbanbeln, und bie einheitliche Berbindung ber Stanbe fam nur ba in Betracht, mo es auf bie Durchführung eines oppositionnellen Biberftanbes gegen bie Lanbeshobeit felbit abgefeben war. Die Steuer, welche bie brei bevorzugten Stanbe für fich bewilligten, wurde unter bem Ramen ber Unlage aufgenommen, mogegen bie Bewilligungen, welche bie Stunbe für ihre Sinterfaffen ertheilten, vorzugeweise ale Lanbitener aufgefaßt murben. Diefe Sinterfaffen, bie in biefer Begiehung auch als "ber Stanbe arme Lente" in ben Urfunden aufgeführt werben, mußten auf bie Bewilligungen ber bor ihnen ftebenben Stanbe gablen, mas biefe für fie auszuwerfen autbefunden batten. Das Sinterfaffen-Berbaltnif zeigte fich bier am meiften in feiner politischen lieberportbeilung, ba auf biefer Geite gezahlt werben mufte, obne baß bon einem Megnivalent politischer Berechtigung bie Rebe mar, mabrent bie Stante für bie Musichuttung ibres Gelbbeutels wenigstens ihre Gigenmacht vergrößerten ober bethatigten. Es murbe baburch eine bloß gablenbe Rlaffe ber Bevolferung geschaffen, welche für bie finanzielle Starfung, bie fie bem Ctaatshaushalt guführte, ihrerfeits nicht bie geringfte principielle Anerkennung gewann, und in fich felbit ifolirt blieb, zweien Berren gegennber, bon benen ber eine

fie jum Bahlen anhielt, und ber andere mit ihrer Bahlung feine Raffe füllte. Baren biefe beiben Berren unter fich eine und zu einer einbeitlichen Stellung verbunden gemefen. fo murbe biefer rein contributionepflichtige Bolfetheil, für ben jebenfalls ein unmittelbares Berbaltnif zu einem felbftanbigen Staatsoberhaupt am vortheilhafteften ift, ihnen viel rafcber eine gunftigere politifche und materielle Stellung abgewounen haben. Alls hinunbhergeworfener Spielball ber ftanbifden Bolitit, wurde aber biefe Rlaffe ber Bebolferung nur bagu benutt, bie unabläffige Controverfe gwifchen Fürft und Stänben burch ben Ertrag ibrer Arbeit an beden. Die Stäube nahmen es bann freilich mit ber Bermaltung ber in bie fogenannten Sanbtaffen gefloffenen Steuer - Belber febr genau, und es wurden bafür in ben meiften Läubern befonbere Behörben (Schatscollegien) gebilbet, bie aus berrichaftlichen und lanbftanbischen Mitgliebern gufanunengewählt murben. Bie bie Steuern burch franbifche Erecution beigetrieben werben konnten, fo bielten auch bie Lanbftanbe in jeber Weife bie Sand über biefe Raffe, beren Berwendungen in ber umfaffenbften Beife bon ihnen beftimmt und beauffichtigt murben.1

Die unmittelbare Mitwirfung ber Stände erstreckte sich aber iber bas Sewergebiet hinaus auch auf die Geseggebung, auf welche sie fcon beshalb einen überragenden Einstuß abvon tragen umften, weil die Geldbewilligungen mit ben politischen Rechten in eine so ftarte Wechselwirung getreten waren. Die ständische Einwilligung zu ben landesherrlichen

<sup>1</sup> Bgl. Mofer Lanteshoheit in Steuerfachen. Cap. X. S. 7. 8.

Befeten, bie auf ben Lanbtagen gur Berathung famen, fiel obne Zweifel, gerabe megen biefes finanziellen Urfprungs, querft auf bie allerentscheibenbite Beije in's Bewicht. Die Singugiehung ber Stanbe gur Gefetgebung wurde burch ihre unentbebrliche Mitwirfung gur Aufrechterhaltung bee Staateorganismus felbit bebingt, wefür bie Formel: "wo wir nicht mit rathen, follen wir auch nicht mit thaten" ber erschöpfenbite Musbrud biefer auf Gegenseitigfeit gegrundeten Bertrags-Regierung murbe.1 Die fpatere Beit ftreifte biefem Mitrathen bie thatfachliche Confequeng ab, und machte nur ben ftanbifden Beirath baraus, ber jum Theil nur noch in ben Steuerfachen eine Entscheibungefraft behielt, in ber Sphare ber Befetgebing aber mehr und mehr gur blogen Debatte fich verflüchtigte. Der Medlenburgifche Erblanbesvergleich (vom 18. April 1755. § 196) bezeichnet bie bem ftanbifden Beirath anheimgebliebenen Befetgebunge-Begenftanbe febr charafteriftifch ale bie gleichgültigen, und wo bie bon ben Stanben ju erfennen gegebenen Bebenten (monita) nicht bie Berndfichtigung bes Lanbesherrn fanben, blieb auch nur junachst ber Weg ber Beschwerben (gravamina) offen, bie bon bem Canbesherrn felbft abgewiesen

<sup>1 3</sup>a bem Streit mit Gerzog Mickelm von Braunschweig, der 1485 alle 3u- und Uhlufe nach Sitresbeim verbet, ertfärte die bei diesem Berbot beiteiligte Eduat Braunschweig: "Wit haben in Gnaben und alter Genohnfeit von Herren zu Herren ihs an beise Zeit, gehabt, daß wo wir nicht mit rathen, also follen wir auch nicht mit thaten, so wir nun in beiese Sache gar nicht gerathen haben, sollen wir auch nicht verfinichtet sein zu thaten." Lehner Dassellich Grornt G. 32. Auf. A. d. die Erbre von ben gandkalten G. 65.

werben fonuten. Beboch burfte and eine Rage bei ben Reichsgerichten aufängig gemacht werben, nameutlich wenn es sich um eine Beeinträchtigung ber stänbischen Rechte selbst hanbette.

Diefe fpatere Abichwachung, welche mit einer hiftorischen und principiellen Berwafchenheit aller Stellungen im Staat jufammentraf, mar ein Beruntergleiten ber Stanbe von ihrer ftarten und felbstmächtigen Grundlage, auf ber fie zuerft ihre hiftorifchen Befugniffe zu principiellen Rechten gesteigert und bann burch bie corporative ftanbifche Bereinigung und Bertretung fich ju einem Staat im Staate aufgestellt batten. Das moberne Brincip ber Bolfssonverainetat fünbigte fich bier in einer exclusiven Cpbare noch ale Stanbesvorrecht an und trat in ber ftanbifchen Welt unter ber Dlaste bes Brivilegiums auf, mabrent es in bem wefentlich burch bie Ständefampfe angebahnten Zeitalter ber Revolution nicht minter ale ein Brivilegium ber Maffen gebandbabt murbe. Die alten beutschen Stände maren unter mannigfachen Berbaltniffen ein völlig mitregierenber Korber geworben, wobon aber, felbft bei ber baburch ausgeübten außerften Befchranfung ber Fürstengewalt, auf bas Bolfeleben felbft wenig ftarfenbe Lebensfraft überfliefen tonnte, ba baffelbe ju feinem inneren organischen Bufammenhang mit biefer ftanbischen Bertretung gelangte. Diefe Mitregierung ber Stänbe brudte fich befondere im Gehberecht, in ber ihnen guftebenben Ginwilligung in Rriege und Bunbniffe, in ihrer Buftimmung jur Unlage bon Feftungen, in ber Beftellung ber Lanbesgerichte, in ber Ginwilligung bei ben Berangerungen ber Domainen, aus. Es verfteht fich, bag auch bier bas finanzielle Moment die wesentlich begründende Ursache der Rechte wurde, da ein Krieg nicht leicht ohne die Geldewilligung der Stände geführt werden konnte. hier war durch das fländische Bestenerungsrecht die Hauptschanke für die Geletendnachung der landesherrlichen Souverainetät aufgeführt, deren Begriff nicht nur nach Innen soubera nach nach Außen festgessellt werden muß.

Nicht minber tam biefe auf fich felbft geftellte ftanbifche Macht barin merfwurbig ju Tage, bag bie Stanbe es für ibr Recht bielten, ben Lanbesfürsten bie Sulbigung zu berweigern, wenn ihre Privilegien feine Beftätigung fanben. Diefe tropige, ben Staat an ben Stanb feffelnbe Stellung hatte fich burch ein anberes von ben Ständen in Unspruch genommenes Recht, nämlich bas ber freien Bereinigung gu Landtagen, wefentlich zu biefer Eigenmacht emporgerichtet. Die Stänbe fonnten bemgemäß auch obne Ginberufung bes Lanbesherrn, namentlich wenn biefe auf ftanbifches Aufuchen verweigert wurde, ju einer Berfammlung und zur Ausübung ihrer Rechte gufammentreten, und zeigten baburch am unabweislichften, wie unumganglich ibre Erifteng in Wefen und Form aus eigenem Recht geschöpft fei. Die beutschen Raifer thaten Miles, um biefer eigenmachtigen Stellung ber Stänbe Borfchub und Beftätigung ju geben. Raifer Darimilian I. bestätigte ben baberifden Lanbitanben fogar bas Recht, auswärtige Bünbniffe gu fchliegen, woburch bie Gelbftgewalt biefer Stante, bie auch außer Lanbes fich gu Landtagen berfammeln fonnten, bollfommen aus bem Organismus bes Staats heraustrat, und ihre eigenen unberechnenbaren Babnen einschlug. Die Stänbe maren als folde

schon eine permanente Opposition, bie aber nicht innerhalb sonbern angerhalb bes Staats stand und ihre Wirtsamteit noch burch bie Ausschüffer steigerte, in benen fich bie Stanbe zu einer baueruben politischen Macht nieberlaffen konnten.

Es ericbeint im Lichte welthiftorifder Bebeutfamfeit. bag gerabe ber Staat, ben bie neuere Befchichte gum Saupt-Organ ber beutschen National : Aufgabe berufen zu baben fcbien, zuerft ben Rampf gegen bie übergreifenbe Stellung ber alten Stänbe aufnahm. Wie in allen beutschen Lanben, fo batte fich auch in ber Mark Branbenburg, und bier befonbere noch unter ben Sobengollern, bie griftotratifche Selbstherrlichkeit ber Stanbe ungehindert und im weitgreifenbften Maage fortgebilbet. Aufänglich bewegte fich bies Berhaltniß freilich in ben friedlichften Beleifen, und bie Stände umgurteten ben lanbesberrlichen Thron mit ben vielfachften Beweifen treuer Bingebung, in ber fie namentlich ben Finangnöthen bes Aurfürsten Joachims II. mit bebeutenben Opfern beifprangen.1 Dagegen mar es ber große Rurfürft, in bem überhaupt bie junge brandenburgifche Sausmacht in ihren hiftorischen Wenbepunkt eintrat, ber auch bie Machtstellung ber Stänbe zuerft in ihrer principiellen Burgel angriff und gn brechen ftrebte. Durch Stanbe, fie mogen unn eigenen Rechts ober volksreprafentativ fein, wirb nie Beschichte gemacht werben tonnen. Die Beschichte wachft aus ben Berfonen ober aus ben Maffen berbor, aber mas

<sup>1</sup> Bgl E. B. von Cancizolle Ueber Königthum und Canbftanbe in Preugen G. 5.

bamifcben liegt, bie ftanbifche Corporation, ift nur eine ben Beift ber Befdichte nieberhaltenbe Couber-Aufftellung, welche bie Giderung ihrer Stanbesvortheile über Alles fett, und fich barum auch bem hifterischen Entwickelungsproceg niemale anvertrauen wirb. Die Ginbeit ber monarchischen Gewalt ift bagegen bei weitem geeigneter bagu, bie icopferifchen Rrafte bee Staate ju entfeffeln, ale Stanbe, bie nach allen Geiten bin uur bebingent auftreten und ebenfo bie freie Thatfraft bes Berrichers bemmen wie fie bie Lebensbewegung bes Bolfes überbeden. Der große Rurfürft Friedrich Bilhelm von Brandenburg ftellte ben Ständen, nachbem er fie guerft in ihren unmittelbaren Rechte- und Gewalt-Neugerungen hatte gewähren laffen, ploblich ben laubesberrlichen Absolutismus gegenüber, ber feinen eigenen biftorifden Boben gewinnen wollte und barum anvörberft mit ben ftanbifden Rechten aufraumen gu muffen glaubte. murbe bies ben prenfifchen Stanben gegenüber ein gewaltfamer Rampf, ber feine tragifchen Rataftrophen batte, unter benen bie langiabrige Ginterferung bes fonigeberger Burgermeiftere Rhobe und bie Siurichtung Raltftein's bie außerfte Entichloffenheit bezeugten, mit welcher ber Aurfürft nach biefer Geite bin um jeben Preis burchgubringen trachtete.1 Durch bie fiegreichen Schritte biefes Fürften, Die ein großes hiftorisches Ziel im Auge hatten, wurde bie Bewalt ber Stänbe bermagen in ihrem innerften Befen erschüttert, bag ihre corporative Geltung gegen bie unbebingte Thattraft ber

<sup>1</sup> Bergl. Lancigolle Ueber Konigibum und Lanbftanbe in Preugen G. 9.

Krone ganglich gurudtrat, und die landftanbifchen Berfammimgen aus eignem Recht und mit felbstherrlicher Machtvollfommenheit feitbem teinen Ranm wieder in dem ftaatlichen Organismus fanden.

Die neue Babn ber mobernen Gefcbichte wurde baburch erfcbloffen, bag zuerft bas Beburfnig eintrat, bas labmenbe Zwifchen-Element zwifchen Ronig und Bolf abzuwerfen und baburch bie egoiftifche Reflexion aus ber Mitte bes Nationallebens zu verftoken. Die alten Nationalftanbe hatten in ber Stanbes-Souverainetat geenbet, bie, wie fie ben Staat nach zwei Seiten bin theilte, fo anch wei feindliche Brincipien aus fich entließ, Die Fürften-Souverginetat und bie Bolfe-Sonverginetat, bie fich gegenfeitig wieber zu befämpfen beftimmt waren, obwohl ibr gemeinschaftlicher Berührungspuuft in bem Biberftand gegen bas Stanbesprincip gegeben lag. Ueber ber Stanbes-Sonberginetat erhob fich auf ber einen Geite bie Rurften-Converginetat, welche in ber untheilbaren Berfoulichfeit bes Berricbers ihren Machtbeariff feststellte und barin bie Freiheit zu haubeln und zu ichaffen erftrebte, in ber fie in ihren beften Bielen boch immer nur auf bas gange Bolt und auf bas unmittelbare Berhaltuig mit bemfelben angewiefen fein tounte. Auf ber anberen Seite icon binter ber Stanbes-Couverainetat bas langft von berfelben berausgeforberte, und in gemiffen reprafentativen Autlangen ber Laubtage jum Theil begunftigte Brincip ber Bolfs-Couverainetat empor, welches ber Bebel einer nenen revo-Intionnairen Epoche ber mobernen Menfchheit murbe. In

beiben Brincipien versuchte bie Nation in ihrer Grundsub. ftang und in ihrer alten Naturherrlichkeit wieber ben allfeitig gelegten Baun bes Stanbesprincips zu burchbrechen und baraus bon neuem ale ein einheitliches Banges bervorzutreten. Um nächften baran mar bie fürftliche Couverainetat, bie lebenbige Bolfeeinbeit von Oben berab zu geftalten, ba in ibrer Stellung eine Fulle fcopferifder Dlomente liegt, die nur mit natürlicher Rraft und einem menfchlich gelehrten Ginn ergriffen gu werben brauchen. aber bier von ben berricbenben Berfonlichfeiten unerfüllt gelaffen ober verborben wurde, nahmen bie beherrichten Daffen an bem entgegengefetten Bol ber Befellichaft auf, indem fie ben fürftlichen und ftanbifden Couverginetaten gleichzeitig bas Brincip ber Bolfssouverainetät entgegenftellten. Der große Bruch ber neueren Gefellichaft, ber in ber Revolution erfolgt, entsteht aus biefem Principienfampf, in bem fich alle hiftorischen und ibeellen Anforderungen zu einer unentwirrbaren Situation miteinander verwickeln. Bu biefem Kampf bat bas llebergewicht, in bem bie ariftofratische Stanbes-Converginetat nach Dben wie nach Unten berausgetreten war, ben erften Husschlag gegeben, benn indem ber Abel burch bie Befahren, Die er bem Thron bereitet, feinen nothwendigen Biberftand in bem lanbesherrlichen Abfolutismus hervorruft, ber urfprünglich nicht sowohl gegen bas Bolt als vielinehr gegen bie bevorrechteten Stante begründet wirb, glaubt bas Bolf bie natürliche Erbichaft ber Stanbes . Sonverainetat antreten zu muffen und erffart feine eigene Couverainetat, die als eine ibeelle Abstraction geboren wird und gunachst nur die Kraft eines zerforenben Gegenfates gegen Stänbethum und Fürstenherrschaft gewinnen kann.

## 8. Die Stände und die Revolution.

Die Auflösung ber Stänbe und ber ftanbifchen Rorper in ber Nation war bie eigentliche bolitische Grundibee, in ber bas revolutionnaire Zeitalter über Europa fich angefunbigt hatte. Diefe Ibee, bie im Berlauf ber germanischen Rechts- und Territorial-Entwicklungen eigenthümlich beraufgefommen mar und bie innerfte Rrifis berfelben ausbrudte, bewegte fcon bie gange Gefellichafts- und Gigenthumsfrage bes mobernen Beltalters auf ihren außerften Spigen in Die politischen, gesellschaftlichen und agrarischen Brincipfragen, Die bei ben beutschen Nationalguftanben ftets in ihrer Untrennbarteit und Bufammengehörigfeit fich bargestellt und gewirft hatten, murben auf bem großen Benbepuntt bes achtzehnten Jahrhunderts bei allen Bolfern in ihrer Einheit aufgenommen und baburch in ihre revolutionnaire Macht eingesett. In Deutschland hatte fich lange vor Ausbruch ber frangofifchen Revolution ber politifchfociale Umichlag ber neueren Welt in bem balb principiellen halb thatfachlichen Drangen fundgegeben, in ben Lanbftanben ihrem eigentlichen Befen nach Rationalreprafentanten gut feben. Es wurde bies guerft eine ibeelle Fiction ber öffentlichen Meinung, welche bie Stanbe auf ihrer aus-

fcblieflichen Bafis auch innerlich berührte und ihnen bie Aufagbe zeigte, ibr blos vormunbichaftliches Berbaltnift zum Bolle in eine Bertretung feiner unveräußerlichen Rechte übergeben zu laffen und barin zugleich ihr erclufib bevorrechtetes Stanbesmefen aufzuheben. Diefe Bumuthung mar ben beutichen Stanben gemiffermagen bon innen ber und unter bem icon beranbringenben geiftigen Ginfluf einer neuen Zeitstimmung erwachsen, benn nöthigenbe anfere Thatfachen hatten bagu in Deutschland nicht vorgelegen, noch wurde biefe Richtung, zu ber fich fchon einzelne landftanbifche Corporationen ausbrudlich zu befennen aufingen, burch befonbere thatfachliche Greigniffe auf ben Laubtagen felbft firirt. Es gefchah wie bon felbft, bag jum Beifpiel bie Bergifchen Lanbftante fich eines Tages plotlich ... Reprafentauten bes gangen Reußischen Bolfes" nannten, mas in ben fiebengiger Jahren bes vorigen Jahrhunderts gefchah und afferbinge noch bie Folgen batte, bag gegen biefe Stanbe barüber ein fiscalischer Broceg aubäugig gemacht wurbe. 1 Die beutschen Staaterechtslehrer ergriffen biefe weitzielende enropäische Wendung, bie in ben beutschen Ständen fich angefündigt hatte, fcon frühe in ihrer gangen ibeellen Tiefe, in ber fie mit ber Lebre von ber Bolfofouverainetat, ber eigentlichen Doctrin bes Revolutions=Reit= alters, fich innerlichft und unabweislich berühren mußte. Noch ebe Bean Jacques Rouffean in feinem Contrat so-

Bergi. F. A. bie Lehre von ben Lanbftänden S. 84. Pütter, Beiträge jum beutichen Fürften- und Staatsrechte I. 10 §. 39. Rote b.

cial viefer Lehre ihre fpeculativ-revolutionnaire Begrunbung in bem biftorifden Brennpunft bes Jahrhunderts gegeben. batte in Deutschland, fast um ein Jahrhundert früher, ber Freiberr Camuel bon Bufenborf ben naturrechtlichen Befellichafte-Staat conftruirt, ben er in feinen politischen Beftaltungen ans einem Bertrageverhaltnif gwifchen Bolf und Bewalt berleitet und baburch jebenfalls aus einer urfprünglichen Sonberginetat bes Bolfes bebingt werben laft. In Deutschland, wo fich ber Fenbalismus burch bie planvolle Politit ber Laubftanbe noch tiefer in bas Nationalleben eingeat hatte ale burch alle übergreifenbe Bewaltfamfeit ber Ariftofratie und bes Bralatentbums, fonnte bie Ibee ber Bolfesonverginetat junachst nur in eine theoretische Unwendung auf bie Stante und ihr Berhaltuiß gur Nation gezogen werben. Die beutschen Rechte-Bubliciften, wie Connenfele, Saberlin und Anbere, fuchten jest fcon eifrig bie Lebre von ber Nationalrepräfentation auszubilben, und unterlagen bereits in biefer Zeit ber Auflage, aus bem nengeöffneten Brunnen frangöfifcher Revolutions-Theorieen gefcovft zu baben. 1

Die Univandeling ber Landstände ans Ständen eigenen Rechts in Nationalrepräsentanten, die in Deutschland burch tein äußeres historisches Ereigniß getragen wurde, nunfte aber anch innerlichst auf eine Rechtslücke stehen, welche burch die bentscher Ratheber-Männer und Adurrechts-Prosessionen nicht ansgesüllt werden zu können schien.

<sup>1</sup> Bergl. F. M. bie Lehre von ben Stanben G, 83. Saberlin Staaterecht G. 197.

Wenn bie Stanbe nur Reprafentanten bes Bolfe fein follten, mas ihnen gunachft offenbar mie ein Geringeres ericheinen mußte als wenn fie fich felbft vertraten, fo mußte babei nothwendig auf ben Rechtsbegriff bes Bolfes felbit. ale auf bie Urfubstang bee Rationallebene, gurudgegangen werben. Diefer Rechtsbegriff war aber nirgend in einer politischen und nationalen Feststellung vorhauben, weil ber gange Kenbal-Organismins, in bem bie ftaatliche Welt conftituirt worben, nur aus bem fuftematifchen Biberfpruch gegen bie urfpringlichen Rechte bes Bolfes erwachfen und gufammengefett war. Das Bolt, mit bem es auf bem Boben ber Tenbalwelt feine politische und rechtliche Unfnüpfung gab, mußte erft wieber in feinen allgemeinen Menichheitsbegriff gurudgelegt werben, ehe von feinen Rechten in Staat und Gefellichaft bie Rebe fein tounte. Frantreich begann barnut feine Revolution logisch genng nicht mit ber Erffarung ber Bolferechte, fonbern mit ber Erflarung ber Menschenrechte, burch welche bie gange ftaaterechtliche Bergangenheit im Beiteften wie im Ginzeluften ale unverbindlich abgelehnt werben founte. Die Erflärung ber Menschenrechte (1789), mit welcher bie frangösische Rationalverfammlung vor Allem vorgeben zu muffen glaubte, war eine norbamerifanische Erfindung gewesen, welche bort auf bem voraussetungelofen Boben ber biftorifchen und politischen Berhältniffe mit ebenfo großer Leichtigfeit als Natürlichkeit hatte Blat nehmen fonnen. Die Norbameris faner hatten fowohl in ihrer Unabhängigfeite - Erflärung gegen England bie natürlichen Rechte ber Menfchheit als bie eigentlich begründenden Motive aufgenommen, als auch in allen Conftitutionen ber einzelnen ameritanifchen Staaten bit declaration of the rights of men and citizens als ber Ansgangsbunft alles Berfaffungemefens an bie Gripe geftellt wurde. 1 Bei tem rein national-ofonomifchen Befichtebunfte, unter bem in Amerita bie Eflavenfrage ftebt, ichien es als fein principieller Biberfpruch angeseben gu werben, bag in einem auf bie natürliche Gleichheit unb Freiheit begründeten Stagtemefen ber Sflave gleichwebl als ein integrirenter Beftanbtheil beffelben feftgehalten wurde. Der Gutwurf Lafabette's (11. Juli 1789) nahm querft biefen Standpunft, welcher bie eigentliche Auflöfung für einen von bifterifden Rechten gang burdmachfenen und gertrennten Staat in fich tragen mußte, im weiteften Sinne für bas alte mantenbe Franfreich auf. Es wurde baburch gemiffermagen ein verjährter Staat angenommen, bem bie iebem Menfcben angeborenen unverfährbaren Rechte, mit ber ichopferischen Rraft, eine nene staatliche und gefellichaftliche Gemeinicaft barans berguleiten, gegenübergeftellt wurden; wodurch bie Rouffean'fchen 3been bon ber Bolfefouverginetät und von bem vertragemäßigen Urfprung ber menschlichen Gesellschaft ibre erfte praftische Anwendung gu erbalten icbienen.

Die Meuschenrechte sind bie ewig sodenbe und ewig nieberichsagende Beee, aus ber niemals mit einiger Confequeng eine politische Doctrin herzustellen sein wird, wie schon die Eristenizäbigstelt der Staveret in bem freien und

<sup>1</sup> Bergl. B. G. Riebuhr Geschichte bes Zeitaltere ber Revo- lution I. 207.

republikanischen Norbamerika bewies. Nichtsbestoweniger aber werben bie Menfchenrechte, bie niemals in einer pofitiben Bermirflichung auf einem beftimmten Bunft ber Menfchbeitsgeschichte vorhanden gewesen, ftets ein ibeeller Daagftab bleiben, nach bem von Beit ju Beit wieber bie Abirrungen und Entartungen in Staat und Gefellichaft gemeffen und gerichtet werben muffen. Die Menschenrechte find feine biftorifche Thatfache, aber es lebt in ihnen bas Bewiffen ber menichlichen Gemeinschaft, bas gulett immer bie entscheibenbe Inftang aller vergangenen und fünftigen Thatfachen abgeben wirb. In bem Gemiffen liegt aber im Grunde weber eine gerftorenbe noch eine fcorferifche Macht, benn wie auch bas Gewiffen fich unabweisbar und bernichtenb gegen Alles auflebut, mas von feiner 3bee abgefallen ober biefelbe in trügerifcher Mifgeftaltung fefthalten will, fo ift bie Offenbarung bes Bewiffens boch wefentlich eine vermittelnbe, nämlich eine folche, welche bie gegebenen Buftanbe ber Birflichfeit mit ben Forberungen ber 3bee wieber ansgeglichen und barin bon Nenem befestigt feben will. Go erfcheint auch bie Revolution in ihren Anfangen porzugemeife nur ale biefer gerfetenbe Bemiffensproceg ber Menfcheit, beffen beillofe Gefahren aber beginnen, fobalb man bie eigene Geftaltungefraft ber Revolution überschätt und bon ihr unmittelbar bie Bilbung neuer und allfeitig befriedigenber Buftaube erwarten und abhängig machen will. Die Revolution ift ihrer fpecififchen Ratur nach feine Schöpfung, fein Werben nener Buftanbe, fonbern nur bie Anflöfung bes alten Ctaates und Lebens Drganismus, ber barin jebesmal unberechenbar auseinanberbirft. Der Bunft, auf bem sich seine schöpferischen Elemente wieder sammeln, ist ungewiß, und wird nicht einmal durch die principielle Richtung bedingt, in der die Revolution selbst unternommen worden war. Es gest dann mit der Nevolution, wie in der Philosophie mit den Systemen, in denen die absolute Kixirung der Wahreit, um die es sich handelt, nie gessingen will. Am meisten Hoffinung ist tunner nur auf das Loch zu sehen, das jedes System gelassen hat, und durch welches das unaushaltsam sich fortbewegende Leben der Wenschlebt wieder zum Ansat neuer und jede Theorie beswältigender Richtungen durcheringen kann.

Die frangöfische Revolution war anfangs auch nur ein philosophifches Chitem gewesen, bas mit feinen erften Caten ziemlich auf's Gerathewohl experimentirte. Gelbft ihre principielle Buitiative, bie Erflarung ber Meufchenrechte, wurde nur unter mubfamem Umbertappen und vielfachen Zweifeln in ber Nationalverfammlung burchgefest, und fogar Mirabean bemerfte aufänglich barüber: "Diefe unveriährbaren Rechte bes auten Lafapette merben fein 3abr vorhalten!" Dagegen befchritt bie Nationalverfammlung in ber berühmten Nacht vom 4. Angust mit Befcbluffen, welche an bie Burgeln ber gangen europäischen Fenbalwelt bie Urt legten, bie Bobe ihrer Aufgabe, auf ber ihr bie principiellen Museinanberfetungen gwifchen Bergangenheit und Bufunft zugewiesen fcbienen. Es war bemertenswerth, bag bie Manner aus bem Abeleftanbe mit ben Antragen gegen bie Wenbalität vorangingen, worin fich aber nicht blos ber volksthumliche und revolutionnaire Aufichwung biefer einzelnen Berfonlichfeiten gu erfennen agb. fonbern worin zugleich ein eigenthumlicher Bug, ber bas moderne Revolutionssuftem als foldes darafterifirt, fich abbrudte. Es war bies bie repolutionnaire Rofetterie mit ben Landlenten, Die eine principielle Bahrheit bon fiberwältigenber Große in fich trug, aber angleich als Barteimaste bie Wirbel bes Tages treiben wollte. Die fenbalen Laften, beren borgugeweife leibenber Trager ber Landmann war, hatten biefen allerbings ju bem eigentlichen Anotenpuntt gemacht, in bem bie Jahrhunderte bes Mittelalters ihr ganges fuftematifches Berberben gufammengefchlungen batten. In Deutschland tonnten Bauernfrieg, Rirchenreformation und Bieberberftellung ber Biffenschaften biefe tieifte materielle Befestigung bes Tenbalfoftems, in ber es angleich bie Wefete ber Menschlichkeit brach, nicht auflofen und gerreißen. Das Germanenthum vermochte biefe Elemente, Die auf feinem innersten nationalen Grunde gemachfen waren, nicht in fich felbft zu bezwingen, und an biefer neuen Granifcheibe ber mobernen Bolferwelt ichienen fich abermale, wie zu ber Zeit wo Gallien und Germanien ihre nationalen und territorialen Bilbungetriebe miteinanber vermählten, bie Aufgaben beiber ganber ergangen gu follen. Franfreich brachte burch ben fübnen und tiefbringenben Schlag, ber in jeuer berühmten Rachtsitzung ber Nationalversammlung gegen bie gefammte Fenbalitat geführt murbe, auf lauge Beit bie Buitigtive ber europäischen Bewegung an fich, verwaltete aber bies eigenthumliche Umt ber Beschichte balb fo leichtfinnig und gemiffenlos, bag feitbem bie principiellen Treffer, welche bie frangofifche Befchichte ansfpielte, von voruberein mit bem Miftrauen aufgenommen werben mußten: in bem trügerischen Scheinbild ber Freiheit nur alse Berechtigungen ber undlen Despotie erneuert und wiederherzgestellt zu sehen. Damals in der Angustnacht den 1789 siel die Leibeigenschaft mit allen aus ihrem Princip entstossen der Scheiden und sachlichen Berhältnissen, es sielen alle Leibeigenschaft mit allen aus ihrem Princip entstossen der her ber Schieden Berhältnissen, es sielen alle Leibeigen und Junsen, sin welche erst der Verundsah der Ablödsbarteit durch Gelt, bald darauf aber schon die undedigten Beschichtigen augenommen wurde; es sielen auch die sendschaftling augenommen wurde; es sielen auch die sendschaftligen Beschichtigen und Einstünste der Geschichtigen und Einstünsten der Verrechte und Berichtigungen im fürmischen Draug des Moments nachselzten.

Es fonnte nicht geläugnet werben, bag unter ben nationalen Rechten, welche aufgegeben wurben, fich auch folche befanden, bie nut bem Beariff und Berth bes Gigentbums felbft fcon verwachsen waren und einen integrirenben Beftanbtbeil beffelben ausmachten. Die revolutionnaire Bleichbeiteibee wurbe aber politifch und focial burchaus feinen Grund und Boben für ihre Abstractionen gewonnen haben, wenn fie nicht querft ben Gigenthumsbegriff, in bem bie gauge foftematifche Ungleichheit und bamit alles Stantemefen gewurzelt, in eine bas gange Dafein umtehrenbe Schwantung verfett hatte. Die materielle und agrarifche Seite ber Revolution, Die ftete ihren machtigften 3mpule bilbet, mußte barum in erfter ginie ergriffen werben, um bon biefem Alles beherrichenben Augriffspunkt aus gu ber Umwälzung aller Stanbeverbaltuiffe gu gelangen, Abwerfung ber Fenballaften und gemiffer bamit gufammenhängenber, vorzugsweise aristofratischer Rechte, wie des ausschütigen Jagdrechts, mußten Weel und Geistlicheit selbst in der Gesellschaft eingenommenne Staffel hermuterseigen. Die Geistlichkeit, voelge man mit der Einziehung ihrer Güter und mit der Ausschung der Albste zugelch auf die hölfte ihrer Ausgelchung der Albste zugelch auf die hölfte ihrer Ausgelchung der Albste weiden mit Gehalt besolden Beantunstatung aus den her freilich die Weiße sierenchischer Verrichaft und damit Alles, worauf es in diesem Stande specifisch ankau, ausgessisch worden nußte. Einen ebusch tiesen Stunz von der Hölfe seines ganzen Standesprincips herunter erlitt der Weck, der am 20. Julius 1790 zugleich alle seine Titel und Albsteichen auf den Heur Vereigen mußte.

Der frangofifche Abel mar feinem Befen wie feinen Mauieren nach vorzugeweise ber Thpus ber europäischen Ariftofratie geworben, und wurde namentlich in Deutschland ale bas eigentliche 3beal abeliger Stanbes- und lebensweise in Formen, Bilbung und Gefinnung angeseben und nachgeahnt. Der beutsche Abel hatte sowohl burch bie Richtung feines Naturelle, wie auch in ber allgemeinen Saltungelofigfeit ber National-Berhältniffe, allmählig jeben originalen Character eingebugt und war bem fraugofischen Bufdnitt in feiner Sprache wie in allen feinen Aufchauungen verfallen. Der Abel, ber in Frankreich wenigftens national blieb, war bort zugleich an ber Spite aller geiftigen Bilbung fteben geblieben und hatte bon bort aus nicht uur ben fogenannten guten Ton ber europäischen Gefellichaft, fonbern auch Beift und Form aller zeitgenöffischen Literatur und Biffenichaft bestimmt. Wie bie frangofische Nationalbilbung felbft von vornherein ein ariftofratisches Bepräge genommen hatte, fo maren von ihren unabweislich geworbenen Ginfluffen aus in gang Europa Ariftofratie und Bilbung unter bem Giegel ber frangofifchen Sprache und bes frangofischen Beiftes gut einem und bemfelben Begriff verichmolgen worben. Die frangofische Sprache war es bornehmlich gewesen, welche biefe Eroberung im Ginne bes griftofratischen Brincips an allen Bolfern, befonbers aber an ben Deutschen, vermittelt und gu Stanbe gebracht batte. Die bentiche Nationalfprache, bie zwischen bem claffifchen Latein und bem ariftofratifchen Frangofifch in's Bebrange gefommen war, batte ibre Buflucht nur noch in ben unteren Bolfsichichten und bei ben arbeitenben Rlaffen gefunden, wo fie auf einem theils bemofratischen und oppofitionnellen theile uniftifch und fcmarmerifch gefarbten Lebensgrunde fortwuchs. Der beutsche Abel fonnte feine fenbale Sonberung vom Bolfe nicht fcharfer abichliegen, ale wenn er fich in feiner erclusiven Sphare auch noch eines fremben Sprach-Organs bebiente, bas gugleich mit bem fremben und auserlefenen Bilbungefreife, ben ce in fich umfafte, ale ein neues Stanbesvorrecht felbft gur Geltung fam.

Es war baburch ein um so gefährlicherer Gegensat inmitten bes bentschen Aatienallebens ausgerichtet worben, als die Tennungen, welche die Stände burch die beutsche Gesellschaft zogen, von ihrem materiellen um politischen Urtprung ans in bas Gebiet bes Geistes und ber Bildung hinaufstiegen, und bort noch unüberwindlichere Schranten aufsichten. Wie bas materielle Eigenthum, so wurde auch

bie geiftige Bilbung felbst feubaligirt und ftrebte fich gu einem Befitthum ber bevorrechteten Rlaffen ju machen. bas burch feine Abicheibung bon ber Bolfsfprache ebenfo ftreng feine Grangen gu buten fcbien ale ce burch ben ausschlieflichen Cbenburtigfeitsbegriff in bem Rreife ber Stanbesperfonlichfeit felbft gefchab. Es bilbete fich auf Diefem febr aufammengefetten Grunbe gugleich ber eigenthumliche physiologische Begriff bes Abels, ber fcon in ber feubalen Cbenburtigfeit begrundet lag, feiner und gewiffermaßen blaftifcher ale je aus. Die Theorie bes ariftofratischen Blute, bas fich nur in ben urfprunglichen Borgugen feines eigenen Cafte rein und unvermifcht fortpflangen follte, gewann an ber erclufiven Bilbung ein neues Motiv ihrer Entwickelung. Wie ber eblere Nahrungsftoff ben ariftofratifchen Korper weicher und garter formte, fo follte auch eine fpecififche Beiftesbilbung phyfiologisch wirfen und einen perfonlichen Organismus barftellen belfen, ber in feinem fein praparirten Beaber wie in ber Barmonie aller feiner Theile und Formen mit feinem auberen menschlichen Product ju vergleichen mare. Wie bie Uriftofratie ihr besonderes Blut batte, so batte fie auch balb ihren befonderen Befichtefcuitt, ihre befonderen Sande und Rufe, beren ariftofratifche Blaftit rein bem Stanbe angehörte und, wie bas Befchlechtswappen, unter bie eigenthumlichen Abgeichen beffelben geftellt murbe. Die frangofifche Charlatanerie mar bornehmlich geeignet bagu, biefen Thorbeiten, bie bis in bie menichliche Ratur felbft gurudgriffen, einen fuftematifchen Unftrich zu geben und baraus eine Doctrin ju fneten, welche Staat und Befellichaft in

allen Rreifen beberrichte. Das Decret ber frangofischen Nationalberfammlung bon 1790, bas ben erblichen Abel in Fraufreich auf immer abschaffen wollte, manbte fich baber bornehmlich gegen ben Begriff ber "abligen Geburt," beren Borguge bis auf ihre außerlichen Abzeichen, unter benen fogar bie Librée aufgeführt wirb, alle Geltung und Berechtigung verlieren follten. Gefellichaftliche Reformen werben fich freilich nie burch revolutionnaire Decrete vollbringen laffen und barmu tonnte auch biefer Schlag, ber gegen bie mertraglichfte und berbrecherischeste Ariftofratic Europas geführt wurde, nur als augenblidlicher Terrorismus, nicht aber mit einer wirklich reorganifirenben Rraft auf bie Gefellichaft wirten. 1 In Deutschland hatte noch furg bor bem Beginn ber frangofifchen Revolution ber treffliche Juftus Dofer bie wohl aufzuwerfende Frage erhoben: "Warum bilbet fich ber bentiche Abel nicht nach

<sup>1</sup> Man vergleiche, wie beisplüchend ein zeitganöfficher deutsche Christikeller, Bieland, in seinen "Jufälligen Gedanten über die Weisplänung des Erdadels in Frankreich" Juli 1790 ("fammtliche Werte" Be. 41, besonders S. 170), das Derert der französtichen Azionalerschammtung beurteilte, dewoße ir nicht unsch in konnte, der Pietät und der Achtung das Wert zu reben, welche sebe gestützt and der Rachfommen und Ramens-Erden ihrer großen Männer schulbe. Merkwirdig ist, das Beitand in deiem Aussich in einem schließe Archivelte Angelen eine sieher Auflähren einem schließen der auch überkaupt "mit Empf zur Sprache zu bringen," indem er bemerkt: "Alles, was wir ieht nach vielleicht ertragen mödten, benuten eine patriolische oder nach übergliche der welldürgerliche Erdaum schute, benuten eine patriolische oder wellsüngerliche Träume sin, die Jaka frame, ohne Bedeutung sind, und von gravifälische Leuten nicht einnes danabstruchten."

bem englischen?" (1780), 1 indem er bamit Sinweise berband, die auf eine gesellschaftliche Reorganisation bes Abels in biefem Sinne und zugleich im Intereffe einer neuen einheitlicheren Bufammenfugung bes Bolfegangen berechnet waren. Diefer, von beutscher Gemnithefraft geftablte Siftorifer, ber in feinem alle Nationalitäten fpaltenben und mit fich felbst überwerfenden Jahrhundert bie organischen Befete bes Germauenthums mit ftarfem und tiefem Griffel wieber abzubilden ftrebte, ohne bie von ber Beit gebotenen Fortschritte bavon abzuweisen, beautwortete auch in biesem Sinne bie erhobene Frage. Er wollte and ben beutschen Abel nach bem Borbild bes englischen in verschiedene Glemente gerlegen, bie, burch einen allgemeinen Reichsichluß feftgeftellt, einen Unterschied zwischen einem auf wirklichem Abelstitel und Befit beruhenben Abel und einem abelsfähigen Gentlemanthum, wie es in England ben füngeren Söhnen bes Abels beigelegt wird, begründen follten. Diefe lettere Abeleflaffe wollte er wieber auf bie innigfte Berbindung mit bem Bolfe gurndführen, und ihr barum auch unbeschabet ihrer Stanbesehre Sanbel und Gewerbe ju ihrer Berufeart überlaffen.

Aber es war nicht ein zufälliges Triebrab bes achtzehnten Jahrhunterte, baß bas französisch Vationalelement sich überall als bas eigentlich Bewegungsfrästige einbrüngte und auch für alle übrigen Böllerzustände ben unwiderstehlich anziehenden Gibselbuntt abgeben wollte. Der französisch

<sup>1 3</sup>uftus Mofer Patriotifche Phantafieen IV. 236 (,,fammt-liche Werte" IV.)

Beift, mit bem jubifchen in vielem Betracht verwandt, follte bas abenbe Scheibemittel ber Zeiten werben, burch welches bas chriftlich-germanische Beltalter bie neue Auseinanderfetung mifchen feiner Bergangenbeit und Bufunft ju vollbringen hatte. Bie bas Jubenthum, nachbem es wiberftrebent bas Chriftenthum aus fich entlaffen, fich als ein unberwinglicher rationaliftischer Reft in alle Nationalitäten bineingeset, um ben Rern berfelben aufzungen, fo folgte ibm bas Frangofentbum, mit berfelben fpecififchen Beweglichfeit und Glafticitat ausgestattet, in ber gleichen Unfgabe, welche wefentlich auf bie Berftorung bes germanischen Grundelemente in ben mobernen Bolferguftanben gerichtet war. Das beilige romifde Reich beutider Nation. in bem eine Besammt-Organisation ber neueren driftlichen Bolfer im germanischen Princip angestrebt worben, batte ichon im Mittelalter feinen eigentlichen Gegenfat an Frantreich gefunden, bas feinen politischen Schwerpunkt in fich felbit fuchte und barin auch fcon fruh bie Rraft einer felbständigen Gegenwirfung gegen bie allgemeine Centralifation ber Rirche hervorfehrte. Das germanischeromische Reich, beffen politische Auflösung endlich in Folge ber frauzöfischen Revolutionstämpfe geschab, batte ichon von innen her feine hiftorifche und ibeelle Bofition verloren, fobald ber frangofifche Beift mit feiner aufflarerifch = negativen Ratur = und Merben Bhilosophie, welche feine ftartfte propaganbiftifche Macht wurde, auf ben Culminationspuntt aller weltgeschichtlichen Entscheidungen binanstrat. unglüdliche Stand, ben bas Germanenthum in biefem Rampf von vornherein batte, zeigte fich auch barin, bag

einer seiner ebesser nicht bebentenbsten Geister, wie Friedrich der Große, Partei für die Hertschaft der französischen
Bisdung und Unststänung ergriff, nud sich an der Spise
des aus dem Boltsgeiste nen emportrebenden bentschen
Nationaletements underechnender vermissen ließ. Gerade
dieser König, unter bessen schöpferischen Jänden Preußen
seiner jungen Staats-Tryanismus zuerst mit einem allgemeineren historischen Leben durchbrang, nahm den ansösenben französischen Bisdungs und Zerfeumzsstoff mit genialer Hingebung auf und stellte ihn dem beutschen Geist,
dessen sach erreitig erst durch einige emportrebende
beutsche Schriftseller gessicht unre, als das von derberein überlegene, die Herrschaft sübrende Element des
Jahrhunderts gegentsber.

Die französische Richtung blieb aber bei Friedrich dem Großen uur als eine Gentalitätssache im Kreise seiner in beibivbuellen Natur stehen und erschien theils wie ein Schumat, theils wie eine Moenture seines reichen Geistes, der in den überlieferten nationalen Formen sein Geninge für seine Bedürflisse ersah. Sein Leben theilte sich in zwei verschiedene Seiten, in eine iveelle und eine practische, die zum Theil nicht den geringsten Zusammenhang unter sich hatten mid veelche er selbst mit einem geistesstarten Wechanismus, der bewundernstwürdig geregelt war, auseinanbersseit. Auch seine Anssichten vom Staat unterlagen dieser vidersprücht. Auch seine Anssichten wom er sich antleingend an die Ansparamgen vollen Averlichteit trug er sich, autstingend an die Anspanungen zean Jacques Roussearis, mit einem Principien-Staat, in velchem das regierende Oberhaupt nur der erte Mandatar

ber Befellichaft fei, mabrent er innerhalb ber practifchen Regierungefphäre ben lanbesberrlichen Abfolutismus gang in ben von feinem Bater Friedrich Wilhelm I. gegrundeten Cabineteformen fortwalten ließ. 3u bem Staatsmechanismus felbst war Friedrich germanisch und feubal geblieben und ließ in benfelben nichts von frangofifcher Aufflarung und negativer Philosophie einbringen. Es schien ihm eine Angelegenheit von großer principieller Bichtigfeit, baß ber Abel bes Lanbes nicht nur bei feinen alten perfonlichen Borrechten und Sonberftellungen, fonbern auch auf ber ausschließlichen Bafis ber Ritterguter, in ber vollen arifto= fratischen Bebeutung berfelben, erhalten werbe. Er erließ bas gefetliche Berbot, wonach Ritterguter niemals an Berfonen burgerlichen Stanbes verfauft werben burften, und geftattete babon nur mahrend bes fiebenjährigen Rrieges eine vorübergehende Ausnahme. Unmittelbar nach bem Frieben aber manbte er fich wieber bem Beftreben gu, ben Abel auf ben Grunblagen bes altbefestigten fenbalen Befiges zu fichern, und er ging in feiner Berordnung bom 29. Januar 1774 in feiner Sorge für bas ariftofratische Eigenthum fo weit, bag er, um ein abeliges But wahrenb eines Concurfes vor jeber Berringerung feines Werthes gu ichuten, für baffelbe eine besoubere Abministration burch einen bon ber Rrieges und Domginenkammer aus ihrer Mitte gu beftellenben Rriegerath anordnete. 1 Bo noch Burgerliche in ben Befit von Rittergutern gelaugten, murben ihnen jebenfalle bie mit benfelben verbunbenen abeligen

<sup>1</sup> Bergi. Preuß, Friedrich ber Große III. 78 figd.

Ehrenrechte abgesprochen, unter benen bie Berichtebarfeit. bie Jagbgerechtigfeit, bas Rirchenpatronat, bie Benennung nach bem Bute, wie auch bie freilich bereits illusorisch geworbene Lanbitanbichaft, bie wefentlichfte Stelle bebaupteten. 1 Die Rabineteerbre vom 14. Juni 1785 verordnete aber icon unbebingt, baf ,fein Menich burgerlichen Stanbes utehr bie Erlaubnif haben foll, abelige Buter an fich ju faufen, fonbern alle Rittergnter follen blog und allein für bie Chellente fein und bleiben." Es waren bies aus bem alten ariftefratifchen Stanbesprincip gefchöpfte Bebingungen. bie jum Theil ben Avel felbft fchwer belafteten, ber baburch weniger Aussichten hatte, feine vielverschulbeten und in ber Bewirthschaftung gurudgebliebenen Buter an einen guten Raufer ju bringen, und es balb für eine Beraunftigung anfab, wenn ber König ausnahmsweise erlaubte, ein berichulbetes Rittergut an einen wohlhabenben Burgerlichen loszuschlagen. 2 Friedrich ber Große aber empfahl bem Abel felbft bie Errichtung von Majoraten, um bas Grundeigentbum ber Familie ungetheilt und ungeschwächt in ben Sänden ihrer Erstgeborenen zu erhalten, wie er auch ben Migheirathen gwifchen Stanbesverschiedenen im Butereffe bee Abele mit aller Strenge entgegentrat.

Ronig Beiedich hatte beim Antritt seiner Regierung bie beutichen Stanbesverhaftniffe in aller ihrer gegenfagtichen Schroffheit bergefunden, und zeigte fich feineswegs bedacht, aus bem beberen ibeellen Standpuntt seiner Per-



<sup>1</sup> Bergl. Mugemeines Lanbrecht Thl. 2. Tit. 9. G. 47.

<sup>2</sup> Bergl. Preuß, Friedrich ber Große III. 81.

fon eine Milberung und Bermittlung auf biefen Gegenfat überfließen zu laffen. Ebellente und Burger waren auch in ihrem gefellichaftlichen Auftreten nicht blos burch bie principielle Auffaffung, fonbern, mas faft noch tiefer wirkt, burch Meugerlichfeiten und Abzeichen aller Urt, burch ben bem Abel ausschlieflich gutommenben Degen an feiner Geite und burch ben breiecfigen, mit ben weißen Straugenfebern gegierten But auf feinem Ropf, gefchieben. Dies erftredte fich bis auf bie Ballfeste im Berliner Opernhaufe, auf benen es gu bem exclusiven Recht bes Abels geborte, in Domino's bon Rofaftoffen ju ericbeinen, wie es bie Ctaubesgränge ber Bürgerlichen bezeichnete, bag fie in bem Tangfagl nur binter ber burch eine Schunr gezogenen Schraufe fich bewegen burften. 1 Friedrich ber Große ließ biefe Berbaltniffe in ihrem Beleife befteben, weil er ben Abel ale Princip in fein Regierungefbftem aufnehmen zu muffen glaubte. Befonbers aber fuchte ber Ronig in biefem Ginne bie Officieroftellen in ber Urmee ju einer anofchlieflichen Brarogative bes Abeloftanbes ju machen, wie aus mehreren feiner Militair-Reglements in ber ausbrudlichften Scharfe bervorgebt, und er bemubte fich bei biefer Belegenheit fogar, ben Begriff bes "guten Abels" als eine mefentliche Norm für bie Fortbildnug bes Officierwefens einzuschärfen. Ginige junge Leute, Die im Berliner Rabettencorps aufgenommen worben, und bon benen er gehort, bag fie ,, nicht bon mahrem und rechtem Abel" feien, ließ er barans ent-

<sup>1</sup> König, Siftorifche Schilberung von Berlin. Thi. V. Bb. 2. S. 30,

fernen, und gab aubeim, folche Meufchen lieber ... ur Urtillerie abzugeben," wo fie eber gebulbet werben founten. 1 Mu biefen fleinlichen und verächtlichen Schrauten brach fich ber große Berricherblick eines Mannes, ber in feinen philofopbifchen und biftorifchen Schriften bem Abel burchans feine principielle Berechtigung jugefteben wollte und fich in ber Welt feiner eigenen 3been nur getrieben fühlte, auf bie ursprüngliche Natur bes Meufchen gurudgngeben und ben Offenbarungen über bie ewige Gleichheit aller Wefen gu Die bewußtvolle Scheidung von Ronig und Menfc, Die er auf eine gang fuftematifche Beife in fich vollbracht hatte, half ihm tiefen Biterfpruch in feiner eigenen Ratur beffegen und zu einem einbeitlichen Sanbeln bringen. Alle preugischer Konig glanbte er zugleich auf ben ftreng monarchischen Grundlagen feines Königsbaufes fortbanen in muffen, und er bewies bies auch in ber von pornberein abweisenben Stellung, welche er fich zu ben lanbitanbifden Berfaffungeverhaltniffen feines Reiches gab. Er zeigte fich ebenfo wenig, wie ber große Aurfürft, gewillt, feine Gelbitregierung mit Ständen und Laubtagen gu theilen, und obwohl er bei feiner Sulbigung in Preugen bort einen ftanbischen Provingial-Landtag abhalten ließ, bem icheinbar eine Auerkennung ober Wieberherstellung ber ftanbifchen Rechte und landtäglichen Berfaffung vorherging: fo blieb bies boch eine ganglich vereinzelte und rein biploma-

<sup>1</sup> Schreiben an ben General-Major von Mold vom 19. Marg 1784 wegen ber brei Bruber Stephani. Bergl, Preuß Friedrich ber Große I. 299.

tifche Thatfache, ber burchaus feine weitere Folge gegeben murbe.

Der frangofifche Gabrungeftoff, welchen Ronig Frietrich II. noch in feinen Schriften und Bebichten eingefcbloffen und barin bon bem beutschen Staatsorganismus felbft abgeschieben batte, war jeboch burch bie ungeheuren Thatfachen ber Revolution raich und unaufhaltfam in alle Abern ber enropäischen Belt vertrieben worben. Defterreich und Prengen, eben noch getrenut burch bie erobernben Baffenthaten Friedrichs bes Großen, vereinigten fich jest ber Revolution gegenüber zu einem Bundnif (1792), und lieken ihre Beere unter bem Oberbefehl bes Bergogs von Braunschweig in die Champagne einrücken. Das beilige römifche Reich erklärte im folgenben Jahre, nachbem bereits bas haupt Ludwigs XVI. gefallen war, gegen Franfreich ben beutschen Reichöfrieg (22, Märg 1793), worin ber germanische Nationalorganismus in bem entscheidungsvollen Moment, in bem es fich um feine eigensten biftorifchen und focialen Principien banbelte, fich noch einmal zu einer politifchen Belttbat aufrichten wollte. Das bentiche Reich. ale Repräsentaut bes alten fenbalen Rechteguftanbes, tonnte aber in biefem Rampf nur bie innere Berfallenheit und Auflöfung offenbaren, bei ber es feinerfeits als Bauges wie in allen feinen Theilen angelaugt war. Preugen, ber am meiften aus mobernen Lebenswurzeln emporgebenbe Staat, treunte fich baber bon biefem Rampfe fcon burch ben Ceparatfrieben ju Bafel (1795), ben es mit ber fraugöfifchen Republit abichlog, und burch welchen es für fich und Rordbeutschland eine unbebingte Neutralität ber Stellung er-

flarte. Damit war icon ber bentiche Reicheverband burch eine individuelle Bofition burchbrochen, Die ben Schwerpuuft ber Nationalverhaltniffe von bem ohumadigen Centrum binweg auf nen anfetenbe Lebenselemente verlegte. Die Friedensschlüffe von Campo-Formio (1797) und Luneville (1801) förberten bie organische Berbröckelung bes Reichs fcon um eine Stufe weiter burch bie Aussonberung einer bebeutenben Angabl beutscher Reichoftanbe, bie gum Opfer ausersehen waren. Ihnen folgte ber Reichsbeputationshauptichlug bom 25. Februar 1803, ber, nachbem bie Staaten bes linten Rheinufers bem Gefammtverbanb bes beutschen Reichs entzegen waren, jum 3med ber Entschäbigung für bie größeren Machthaber bie Incorporation ber fleineren Herrschaften und Territorien sowie eine burchareis fenbe Cacularifation ber geiftlichen Particularftaaten anorbnete. Es war ein welthifterifcher Tumult, unter bem bas bentiche Reich, in feiner gangen fenbalen Berfittung nachlaffent, aus ben Fingen fprang. Die Machtintrigue Napoleone vollenbete burch bie Auftiftung bes Rheinbunbes, ben unter feinem Brotectorat fechegebn fitbentiche Fürsten am 12. Juli 1806 miteinander abichloffen, ben Fall biefer wunderbaren, ein überlebtes Beltalter am vollftanbigften in fich funbolifirenten Buftitution, und am 6. Auguft 1806 legte ber lette beutsche Raifer Frang II. Die Burbe bes Reichsoberhaupts nieber. Die Rheinbundefürsten fagten fich in ibrer Acte (Confédération du Rhin) angleich auf eine feierliche und ausbrüdliche Beife für fich felbft fewohl wie für ibre Staaten und Untertbanen von ber beutiden Reichsangehörigfeit und allen Befeben bes beutschen Reichs

les, 1 während sie darin auf der andern Seite ein Schutund Truthölinduss mit Frantfreich, welches eine unsbedingte
Sosidvarität aller Juteressen begründen mußte, an die Stelle
seiten. Preußen sonnte nur auf dem Wege der organisirenden Ideen dem hereindrechenden allgemeinen NationalVerfall mächig eutgegentreten, nachdem es durch die unglückliche Schlacht bei Jena an die Gräugen seiner materiellen Macht geführt werben, nut nachem der Rheinbund
durch ein neues napeleonisches Königreich in der Witte
Deutschlands, Westphalen, und durch drei und zwanzig nen
hinzutretende beutsche Souveraine, seine Deutschland nach
allen Seiten sin überwältigende Machtsalte noch umfangreicher und gefährlicher vorzeschoben hatte.

Preußen begann bie nationale Rettung Deutschlands, die seinen Sauben vorzugsweise auwertraut wurde, von einen her in einer Richtung ber Organisation, welche in einer positiven und sichheritichen Weise an die Principien aufnüpfte, die in ber französischen Revolution für gescheitert gelten unsten und die gleichwohl das Lebeusgesetz einer neuen Zeit in sich trugen. Es war dies die agrarische Gigenthums- und Dienstoarteits-Frage, welche von Preußen mitten in brangwoller und gefährlicher Zeit zu einer organischen Zösung ergriffen wurde nub an die zugleich eine

<sup>1</sup> Confédération du Rhin Art, II. "Toute loi de l'Empire germanique, qui a pu jusqu'à présent concerner et obliger leurs Majestés et leurs Altesses Serénissimes les rois et princes et le comte... leurs aujets et leurs états... sera à l'avenir relativement à leurs dies Majestés etc. à leurs états et sujets respectifs nu Ille et de nu offet." Brit Moyer Corpus juris confocérationis germanicae. I.

Reform bes alten Stanbewesens im Sinne einer ibeellen Erneuerung und Berjungung gefnüpft werben follte. Der Beg, welchen ber preugische Staat unmittelbar nach bem Rall bes beutschen Reichsförvers burch bie Befetgebnug bes Miniftere Freiherrn vom Stein bagu betrat, mar burch bie Initiative ber frangofifchen Revolution in Europa eröffnet worben, und gugleich follten auf biefem Wege bie mabren Biberftanbelemente gegen bie Revolution, gegen ihre 3been und gegen ihre Ueberrumpelnugen, gewonnen und gefchaffen werben. Die moberne Staatoflugheit war nie in eine geschicktere und wohlberechnetere Combination eingetreten, als biefe war, welche ber Revolution ihre Waffen abnahm und biefelben jum Schut bes eigenen Nationalheerbes und gn einer achten, ftartmachenben Entfeffelung ber Bolfofraft benuten wollte. Diefe machtige Benbung, welche bie preugische Politit gegen Franfreich nabm. beflügelte auf eine munberbare Beife ben Rampf bes bentichen Bolfes gegen Napoleon, in beffen neues Belt-Imperinn Dentschland bereits hinabgezogen gu merben brobte. Napoleon, ber mit ben revolutionnairen Brincipien nur noch fo weit erverimentirte, ale fie feine verfönlichen Macht-Conftructionen zu tragen batten, fab gegen bie letteren feinen ftarferen und gefährlicheren Feind in Deutschland auferftebn, ale in ben Thaten ber Stein'ichen Befetgebung, welche bie Geffeln ber feubalen Dienftbarfeit abichlug und freie Menichen in freien Befit einfette. Aus ben 3been ber frangofifchen Revolution waren baburch ploblich beutsche Rationalwaffen geschmiebet worben, bie felbft ber Rriegemacht napoleone bie Spige bieten tounten. Man brauchte Menschen, um ber frembherrlichen Gewalt-Intrigue, bie sich zugleich in ber Glerie befreiender Ibeen aufzustellen vonfte, siegerich eutgegentreten zu können, und biese flarfe menschliche Lebensfälle sonnte in ber beutschen Nation nur burch bie Lüftung bes senbalen Ständeberbandes und burch bie Auflösung ber mittelatterlichen Lehns- und Dienst-Verhältnisse erschlossen werben.

Das in Memel gegebene Cbict Friedrich Bilbelms III. vom 9. October 1807, "ben erleichterten Befit und ben freien Bebranch bes Grund-Gigenthums, fowie bie verfonlichen Berhältniffe ber Land-Bewohner betreffent," erfchien gemiffermaßen im Lichte eines neuen Rriegemanifeite, melches im Ramen ber beutschen Nationalfraft gegen ben fremben Eroberer gerichtet wurde. Die Berallgemeinerung bes Eigenthumerechte ohne Rudficht auf bie Stanbesftellungen mar an bie Svite bicfes Cbicte geftellt worben, wonach ber Unterschied zwischen abeligen und nichtabeligen Grunbftuden aufgeboben und ber Ebelmann ebenfowohl jum Befit burgerlicher und bauerlicher Guter wie auch ber Burger und Bauer gum Befits von Rittergutern gugelaffen wurde. Es wurde barin eine bemofratifche Infchauung bes Grundeigenthums aufgeftellt, welche freilich ber driftlich germanischen Lebens und Staatstheorie unmittelbar ine Beficht ichlug, aber an ber Stelle berfelben augleich ein neues Beltalter für berechtigt erflarte, beffen allgemeine und individuelle Grundlage in einer neuen Mifchung aller Lebens: und Stanbesverhaltniffe bezeichnet wurbe. Das Ebict funpft barum an bie Aufhebung ber ftanbifden Schraufen im Gigentbumebegriff fofort im 8. 2.

bie biefelben auch gefellichaftlich burchaus verschiebenbe und fluffig machenbe Beftimmung, wonach jeber Ebelmann, ohne allen Nachtheil feines Stanbes, befugt fein folle, burgerliche Bewerbe gu treiben, wie auch babei jebem Burger ober Baner bie Berechtigung angeschrieben wirb, aus bem Bauers in ben Burgerftand, wie ans bem Burger- in ben Baueruftand übergutreten. Wenn bie Freigugigfeit bon Stand ju Stand, welche jugleich ben Befigverhaltniffen eine neue Beweglichfeit mittbeilen mußte, auch junachft nur innerhalb ber Bolfoftanbe erflart wurde, fo mar boch baburch ein tiefer Rig, ber bie weiteren Confequengen bon felbft erfichtlich machte, in bas feubale Befellichaftefpftem gefchlagen worben. Bu biefen berfchwiegenen Confequengen geborte, ale eine ber principiellen Forberungen ber Revolution, bie Aufbebung bes Abels felbft, welche awar gang und gar nicht unter ben Organisatione-Ibeen Stein's fich befant, bie fich aber logisch von felbit verftant, fobalb überhaupt nach individnellem Bedürfniß bon einem Stand in ben anbern übergegangen werben fonnte, und fobalb auf ber anberen Seite bie Fenbalität bes Abels, welche immer porangeweife feinen Begriff und fein Befen ausmachen wirb, für erlofchen erffart wurde. Denn biefe Fenbalität fiel im gangen Umfange ibrer Rechte burch bas Ebict felbit, welches bie Theilbarfeit bes Grundeigenthums und bie Auflösung aller und jeber Guts-Unterthänigfeit anordnete und bie Aufhebung ber Lebne, Familien-Stiftungen und Fibeicommiffe auf bem Bege ber Familienschluffe menigstens anzubahnen begann. Der Martini : Tag 1810 wurde ale ber Befreiniges-Termin angefest, bon welchem

Tage an es nur freie Leute geben sollte, und die Aufbebung der Leibeigenischaft, Erdunterthänigfeit und Schollen hörigkeit, welche schon durch den König Kriedrich Wilselm ist alle Domainen Ginsassen der gesperochen worben war, nunmehr für den gesammten Staat in Kraft treten würde. Die Königliche Cabinetsordre vom 28. October 1807 rückte den Tag der Ansführung für biese Berhältnisse noch nüber heranf und bestimmte im ebelsten Eiser schon den 1. Juni 1808 für den Verfreiungstag aller Leibeigenen, Gutspflichtigen und Erbunterthänigen.

Es ichien in biefem Gefetgebungemert gunächft mebr auf eine große thatfächliche Wirkung und auf eine nationale Demonftration als auf ben Abichluß einer principiellen Organisation abgesehen. In einem Ctaatsmanne von fo großer ichopferischer Rraft, wie Stein, ber aber mit feinen Organisationen guvörberft bie That- und Werbefraft ber nachften Begenwart beflügeln wollte, mußte manche weitere principielle Enticheibung noch von ber Entwickelung ber Ereigniffe felbft abbangig geblieben fein. Co fcheinen namentlich feine Anfichten über bie organische Stellung bes Abels im Staat verschiebenartigen und fcwantenben Erwägungen in ihm unterworfen worben gu fein, bie im Bufammenbang mit feinen allgemeinen Berfaffungsplänen, mamentlich mit feinen Abfichten für eine neue Aufftellung von Brobingial-Lanbtagen und Reicheftanben, fich fortbilbeten. Die unmittelbaren Anschanungen und Arbeiten Stein's über bie jebenfalls von ihm bezwectte Reorganisation bes Abels fint foggr mit ben Acten, in benen fie niebergelegt wurden, auf eine ziemlich unerflärliche Beife ber Deffeutlichkeit entgogen worben. 1 Rach ben Anbentungen, Die fich in feinen mannigfachen Berfaffnuge - Entwürfen finden, neigte fich Stein jebenfalls überwiegent babin, einen auf größerem Brundeigenthum rubenden Abel, in bem er alte Beichlechtsvorzüge mit banernbem Familienbesits gusammengefloffen fab, als ein nothwenbiges und constitutives Element in jeber Staatsverfaffung augnerkennen. Rach feinen 3been follte fich jedoch ber Abel nicht nur auf großen bie Unabhängigfeit gewährenben Grundbefit, fonbern auch zugleich auf ein bamit verbunbenes Berbienft um ben Staat grunben. welches lettere fowohl bas ber Borfahren wie eigenes fein tonnte. Dieje neue Begriffsbeftimmung bes Abels, bie allerdings wefentlich mit bem germanischen National = Ur= ipring beffelben gufammeufällt, wurde ben mobernen bolitischen Berhaltniffen gegenüber schwer in eine bestimmte organische Formel zu bringen fein, wenn babon eine gang genaue und reale Auwendung gemacht werben follte. Stein fcbien es auch mit ber Beftimmung biefes abeligen Berbienftes, bas gemiffermaßen als eine geiftige Bebingung in ben Stand eintreten follte, nicht allgu genau nehmen gu wollen, indem er bas Berbienft ber Borfahren ichen baburch festgestellt fab, wenn Jemant einem Geschlechte bes

<sup>1</sup> Bergl. Perh Leben Stein's II. 157 und 615. Der Biogram Seinist bemerft, daß es ibm nicht gefungen sei, die Arten aussindig zu machen; die fehre fichere Spur ibres Dasseins sei erhe feidere Spuribre Dasseins sei ehre Gefreiben bes Milifters Grafen Dosna an Sarbenberg, worin jener berichtet, er habe die Aten über die bem Abel zu gebende Berfassung am 18. Detober 1809 an die General-Conferenz, zunächst bem Gebeinwath von Meneig zurächgefandt.

bisherigen Abels angehörte, mogegen bas eigene Berbienft fcon an einer höberen Stellung im Staatsbienfte, wenn auch nur als Major im Seere ober als Rath eines boberen Lanbescolleginms, erfamt werben follte. 1 Bugleich bachte er baran, ben Abel nach ber Berichiebenheit feines Ginfommens in verschiebene Rlaffen abzuftufen, wobei er als ben entscheibenben Grundfat aufstellte, bag ber Abel mit bem unberminderten Landeigenthum fich bererben folle. Er befant fich bier wefentlich auf bem Wege, ben, wie wir fcon oben bemerkt, Juftus Mofer bor ihm betreten und ben auch fein Freund August Bilbelm Rebberg, ohne 3weifel nach Dofer's Anregung, in feiner Schrift: "leber ben bentichen Abel" (1803) als ben richtigften und erfolgreichften bezeichnet batte. Es war bies eine aus ber Drganifation bes englischen Abels entnommene Unterscheibung amifchen Abel und Abelsfähigkeit, welche lettere nur benen jugeschrieben wurde, welche nicht in bas Erbe bes vollen Grundeigenthums eingetreten waren, ober bie ale Ditglieber bes bisberigen Abels boch nicht zum Gintritt in ben neuen Abel für befähigt erachtet werben follten. Der ale wirklicher Stanbesrebrafentant anerfannte Abel mar banu. als erfter Stant, bagu bestimmt, perfonlich gu ben Brobingial-Laubtagen, und theile perfonlich theile burch Abgeordnete ans feiner Mitte zu ben Reichoftanben berufen ju werben. In feinen organischen Berfaffungs : Arbeiten

<sup>1</sup> Bergl. Die (jum Theil aus anderweitigen Combinationen entnommenen) Cape ber Stein'ichen Abelsreform, bei Pert Leben Stein's II. 159.

aber erffarte Stein mehrfach eine aus Befchlechtes unb Buter-Abel gusammengesette erfte Rammer ober Berrentammer für eine nothwendige Inftitution, bie mit ber Dationalgeschichte felbft in unabtrennbaren Burgeln aufanmenbange und auch bom Befichtspunft ber politifchen Zwedmäßigfeit als "bermittelnbe Unftalt gwifchen Regierung und Bolf" 1 bie wohlthätigften und nütlichften Wirfungen berburge. Seiner individuellen Befinnungeweife nach gehörte Stein ohne Zweifel ju ben Unbangern und Berfechtern bes ariftofratifchen Princips und ber ariftofratifchen Stanbes-Bierarchie in ber vollften und umfänglichften Bebeutung berfelben. Theilweife nabm er in feine Organisationsplane fogar bie Abficht auf, ben ariftofratifchen Stanbesgeift als folden beben und pflegen ju wollen, und er trug fich ju biefem Zwed mit ber Errichtung bon Stanbesgerichten, welche unwürdige Mitglieber bes Abels aus bemfelben ausauftogen berechtigt fein follten. Auf ber anbern Seite ftanb ihm auch wieber bie nationale Freiheits- und Unabbangigfeite = Sache höber ale jebe Stanbes = Angelegenheit, benit als es fich um bie Eröffnung bes europäischen Rrieges gegen Frantreich banbelte, machte Stein, um in bemfelben bie gange Ration einheitlich bertreten und betheiligt gu feben, in einer gebeimen Berathung mit Scharnhorft,

Bergl. Die Denfichrift Stein's "Neber die Bortheile einer Derrenbant in beutschen Ständeversammlungen" (vom 12. gebruar 1816) bei Perh Denfichriften Stein's über beutsche Berfassungen Seite 27.

Gneisenan, Grolman, Boben ben Borfchlag, bei Ausbruch bes Kampfes bie Aufhebung bes Abels zu erkluren. 1

Richt minber trug er aber auch für bie Reorganis fation bes Burgerftanbes und bes beutschen Stabtethums bie umfaffenbiten, aus ber 3bee ber politifchen Freiheit gefcopften Abfichten in fich. Wie bie bevorzugten Stanbe in ber lanbtaglichen Bertretung ihres Gigen- und Conberrechts feit ben Tagen bes großen Rurfürften gurudigetommen und fast bom Schauplat verschwunden maren, fo war auch ber ftarte fich felbit beftimmenbe Beift ber ftabtifchen Gemeinden feit biefer Beit unter bem ibn bewältigenben lebergewicht ber bureaufratifchen Staatsformen erlabmt und gufammengefcwunden. Stein erachtete es als ein wesentliches Element für bie bon ihm erftrebte Berjüngung und Erneuerung ber beutschen Nation, bag ben Stäbten auf bem Bege eines organischen Statute bie Macht ihrer Gelbftverwaltung, in ber alle ihre Intereffen eigenthümlich emporgeblüht waren, gurudgegeben wurbe. Die Stäbteorbnung von 1808 murbe bas fraftig gebachte Brobuct biefer Beftrebung, meldes ben alten nationalen Antheil ber Gemeinben an ber Berwaltung ihres Bermogens und ibrer Angelegenheiten, fowohl burch bie Babl ihrer Magiftrate wie auch burch eine reprafentative Mitwirfung ber Burgerichaft, in einem neuen und zeitgemäßen Organismus feststellen wollte. Diefe auf nationale Urformen hinweisenbe Stabteorbnung Stein's, beren fpatere abidmadenbe und biplomatifirenbe Menberungen feine Be-

<sup>1</sup> Bergi. Pert Leben Stein's II. 212.

nehmigung erhalten haben follen, 1 gewann für gang Deutschland bie Bebeutung einer Rückfehr zu bem burgerlich genoffenichaftlichen Bolfsgeift, bem man, losgelöft bon ben Feffeln ber Bureaufratie, bas Wanbeln und Beftalten in feinen eigenen Bahnen wieber gomten wollte. Es wurbe baburch bas Berfaffungewefen ber Stabte in einer Urt bon repräsentativ-parlamentarifchem Organismus aufgestellt, ber fich aber als folder feineswegs in ber Praxis bewährte, fonbern meift in einem fleinbürgerlichen, enggeiftigen, jum Theil fogar gefchäftsuufabigen . Bufchnitt gefangen blieb, woburch weber ein lebenbiger Busammenhang mit bem Bolfegeift erreicht noch auch ben bureaufratischen Tenbengen ber Regierung ein bebeutenbes und erheblich wirffames Begengewicht geftellt wurbe. Bielinehr ichien fur bas im Brincip ber Gelbftbeftimmung ju begrunbenbe ftabtifche Bemeinbewefen baffelbe Problem gur lofung gurudgubleiben, welches auf bem allgemeinen Boben ber Staatsverfaffung felbft in fcwantenben und zweifelhaften Berfuchen unaufborlich hinundherbewegt werben mußte. Dies war ber Charafter ber politischen Reprafeutation felbft, um ben es fich babei hanbelte, und bei bem fomobl bie Clemente, bie jur Bertretung tommen follten, als auch bas Maag, bie Form und bie Beltung biefer Bertretung ftete einen unlosbaren principiellen Reft zu laffen ichienen.

Die Wieberaufnahme ber lanbständischen Vertretung hatte sich in Deutschland unmittelbar an die großen politischen Erschütterungen gefnüpft, welche die gefammte Na-

<sup>1</sup> Bergl. Dert Leben Stein's II. 154.

tionallage bon ben Greigniffen in Frankreich abhängig gemacht und zum Spielball frember Dachtvolitif ausgeworfen ju haben ichienen. Der prengifche Minifter Stein batte fcon in einer Dentidrift vom Jahre 1807 1 bie brincis piellen Befichtepuntte erörtert, ans benen namentlich bie Brovingial-Bermaltungen wieber auf bie Mitmirtung ber Stanbe ju ftuten feien, und er regte bei biefer Belegenheit bereits eine neue Organisation ber Landtage an, wobei er auf bie boberen und umfaffenberen Standpuntte, gu benen bie europäifche Beltlage überhaupt aufforberte, binwies. Rach ben bon ihm gehegten Entwürfen, bie nur im Allgemeinen befannt geworben finb, follten bie Stanbe aus ben größeren Grundbefitern ohne Unterschied ber Beburt gufammentreten, in ben befonberen Lanbestheilen, benen fie angeborten, mit berathenber Stimme bas Recht ber Borftellung und Bitte ausuben, Die Steuern gu Bropingialzweden bewilligen, und auch einige Mitglieber aus ihrer Mitte zum Gintritt in Die Regierungen zu ermablen baben: Die Ginrichtung von Reichsftanben blieb vorbebalten, um, nach Bieberherftellung einer normalen Nationallage und nachbem bie laubitanbischen Berfammlungen bem Bolfe eine neue organifche Sammlung feiner conferbatiben Beftanb. theile gewährt, eine ftanbifche Befammt-Bertretung im Intereffe ber allgemeinen Staats : Angelegenheiten und gur Bahrung einer nationalen Mitwirfung bei benfelben gu eröffnen. Es blieb bies in Preugen unter ber Regierung Friedrich Wilhelms III. eine bebeutungsvolle Berfpective,

<sup>1</sup> Bergl. Pert Beben Stein's I. 424 figb.

ber bie Staatsleitung lange, ohne ben rechten Moment bafür finden gu tonnen, fich zugewandt bielt. Die Grundlage biefer Erwartungen murbe eine gemischte und zweis beutige, und ce floffen in ihr bie entgegengefenteften Richtungen und Unforberungen gufammen, bie gu weitgreifenben Barteifampfen fich anlegten, und balb bie Wieberberftellung ber alten ftanbifchen Eigenmacht, balb bie Ertheilung einer Conftitution im mobernen volfethumlichen Ginne bee Bortes ju ihrem Rielpunkt batten. 'Es fünbigte fich ber ftarte Biberftreit biefer Elemente in Preugen fcon unter ber Bermaltung bee Fürften Barbenberg an, ber, um ber aufgeregten öffentlichen Meinmig, einen organischen Musgleichungepuntt gu bieten, im Februar 1811 ftanbifche Abgeordnete aller Brovingen zu einer Berfammlung nach Berlin berief. Unter ben fechegig Abgeordneten, welche gu biefem 3med in Berlin eintrafen, war jeboch faft nur ber Stand ber Rittergutebefiger vertreten und nur febr wenige berfelben gehörten ben ftabffichen Bemeinden und ben Bauernichaften an. Die Eröffnungen, welche ihnen bier bon bem Fürften Ctaatefangler gemacht wurben, ftellten fcon eine ftanbifche Staatsorganifation, auf ber Bafis ber Bleichberechtigung Aller bor bem Befet und ber allgemeis nen Tragung ber Abgaben nach gleichen Grundfagen, in Ausficht. 1 Bei biefen Unläufen gu einer zeitgemäßen Um-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reben bes herm Staatsfanglers Kreiberen von Parbenberg eit ben Berfammfungen ber fändischen Deputirten in Berlin. (Berlin 1811.) In ber Berfammfung vom 7. September 1811., Obe Grundlagen bes Spiktms find unwidersprechlich gutt. Sie erichättern wollen, wäre Frede, – benn vor mag auftreten und behaupten, dos Gleich-

bildung bes prensischen Staats wurden die Entselselung bes Landbaues, die Regulirung ber gutögerrlichen und bänerlichen Berhältnisse, ale Beweglichmachung und Theilbarteit des gesammten Grumbessisch, als die ersten Ausgangspuntte aller Bersassungen Arbeiten hingestellt. Es waren daburch die materiellen und politischen Grundlagen bes alten beutschen Ständewesens wie mit einem Schlage besteitgt, aber auf der anderen Seite blieb es untsar und yweiselhigt, in welchen Formen und Berechtigungen eine neue ständische Bersassung an die Stelle treten werbe, da nur im Allgemeinen auf die Bildung einer länstigen Jaational-Repräsentation, in dem an sich nicht zweiselhaften der doch leicht seber bipsomatisseren Verweisen worde.

Diese Dentesei wurde bald das zweischneidige Justrument der beutschen Politik, mit welchem dem Staatsverhältnissen Deutschlands auf eine unendlich solgenreiche Weise nach allen Seiten hin geschabet wurde. Den Anlaß z principiellen Täuschungen ohne Gleichen mud zu einer zu sährlichen Unterhöhlung aller politischen Standpunkte hatte die beutsch Bundes-Acte selbst. welche im Jahre 1815 an

heit vor bem Gefet, dog Eigentsum und freie Benutumg beffelben, auch freie Disposition über baffelbe — daß Generherfeibeit und ert leichterte Amemenung aller einzelnen Aröfte zum Beften bed Gangen — daß Aufgebung ber Wonoposie und ber Iwage, und Banngerchije-feiten — daß eublich Tragung der Abgaben nach gleichen Grundsäpen von Jedermann, und Bereinsang berfelben — daß eiche Grundsäpen von Jedermann, und Bereinsang berfelben — daß biefe alles nicht wohlthäus feit und das jiel sein muffe, nach bem geftreb werben muß.

bie Stelle ber bentichen Reichsorganisation getreten mar, burch ihren breigehnten Artifel: "In allen Bunbesftaaten wird eine lanbftanbische Berfaffung ftattfinben," bargeboten. Der Conftitutionnalismus ber beutschen Staaten fnupfte characteriftifch genug an biefe vielbeutig fcillernbe und bas Brincip ben Umftanben überlaffenbe Begriffebeftimmung feine Entwidelungen an. Der Begriff ber landftanbifden Berfaffungen war in Deutschland feineswegs ein fo unbedingt feftgeftellter, bag er nach feiner princis piellen Beschaffenheit und nach feinen babei in Betracht tommenben Formen in einer fo einfachen Bezeichnung aufgeführt und ale bie allgemeine Bestaltungenorm ber beutfchen Bolfer und Staaten angeordnet werben fonnte. Bei jeber principiellen Interpretation, welche biefem Artifel fo vielfach zu Theil geworben ift, mußte jeboch bor Allem auf ben ibeellen Auftand ber bamaligen öffentlichen Deinung gurudgegangen werben, nach bem auch bie Butentionen ber hoben Contrabenten bes beutschen Bunbes ohne 3meifel zu bemeffen fint. Die Borftellung von ben übergreifenben und eigenmachtvollen Gerechtfamen ber alten beutschen Stänbe mar bei ber Nation fomohl wie bei ben Regierungen nirgent mehr lebenbig geblieben, und mar theile unter ben biftorifden Ereiquiffen ber letten Jahrbunberte verschüttet worben, theils hatte fie fich, befonbers feit ber frangofischen Revolution, mit ben mobernen politifden Begriffen bon nationaler Repräfentation und Boltsvertretung vermifcht und bon benfelben gerfegen laffen. Es tonnten aber bie Berhandlungen, welche auf bem Wiener Congrek ber Errichtung bes beutschen Bunbes vorhergingen,

fo wie andere bon ben einzelnen beutschen Regierungen abgegebene Erflärungen, teinen Zweifel mehr barüber befteben laffen, bag in biefem Moment ber Begriff lanbftanbifcher Berfaffnugen für Deutschland in bem einer Bolfevertretung fich annabernben Ginne gefaßt worben fei. 1 Much bie preufifche Berordnung bom 22. Mai 1815 hatte "eine Reprafentation bes Bolfes" verbeifen, und es lag überhaupt im Beift ber neuen Entwickelung, welche ber pren-Bifche Staat in fich felbft genommen, bag bas volfereprafentative Clement, wenn and wefentlich bebingt burch bas monarchische Brincip felbit, in Beift und Form biefer neuberordueten laubitanbifchen Berfaffungen gur . Beltung tommen follte. Es war namentlich ber Ginflug Breugens, burch ben es auf bem Biener Congreft ale eine Forberung ber neubeschrittenen politischen und nationalen Culturftufe anerfaunt wurde, bag eine burch einen Grundvertrag feftgeftellte vollereprafentative Berfaffung in allen beutichen Staaten ine Leben trate. Auf eine rein principielle Behandlung biefer neuen Berfaffungewerte war es jeboch unmöglich abgefeben, und wenn auch bie Wiener Schluß-Acte von 1820 bie Bunbesversammlung verpflichtete, barüber ju machen, bag Artitel 13 nirgenbe unerfüllt bleibe: fo wurde boch jugleich burch eben biefe Ucte ben fonverainen Fürften anheimgegeben, "mit Berücffichtigung fowohl ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. bas Kurbeffische Botum in bem Protofoll ber Ambeerfammtung vom 25. Mai 1818, worin ber Ausbrud "janbfinibische Berfalfung" im 13. Ant. ben Bundes-Atte für burdowie gleichebentum mit "Repräsentativ-Berfastung" genommen wirb. Klüber Acteube Athere Athere et Meiner Competies. 1, 1, 6, 68.

früherhin gefetilich beftanbenen ftanbifchen Rechte als ber gegenwärtig obwaltenben Berhaltniffe" 1 biefe Berfaffunges Sachen als "eine innere Laubes-Angelegenheit" gu orbnen. Bei bem Mangel an jeber eigentlich principiellen Feftftellung in ber beutschen Bunbes-Acte felbft founte es baber für bie einzelnen Staaten nur auf einen politifchen Compromif antommen, burch ben bie ftanbifden Rechte mit bem Brincib ber Bolfevertretung in einer Mifchung, beren Grabe nach ben individuellen Umftauben borbehalten bleiben fonnten, verbunden ober ausgeglichen wurben. 2 In biefem gum Theil wiberfprnchevollen Ginne, ber überhaupt bie principiellen Grunblagen ter beutschen Bunbes-Acte farbt, entwidelte fich feitbem auf bem Boben ber beutschen Berfaffungen bas eigenthumliche Mebeneinanber ftanbifcher und polfereprafentativer Rechte, bas in Deutschland gu einer feften und einbeitlichen Organisation weber im Interesse bes alten eigenberechtigten Stanbethums noch im Ginne bes mobernen conftitutionnellen Spftems gelangen tonnte.

Es waren vornehmlich bie fübbeutschen Staaten, bie, auf Grund bes Artifele ber Bundes-Acte und jugleich in

an Cangl

<sup>1.</sup> Biener Golug-Acte. von 1820. Art. LV.

<sup>2</sup> Preußen ertfätte in feinem Botum vom 22. Derember 1817: "Die Erfordernisse, um fandische Einrichtungen zu berathen und zur Reife zu bringen, sinden sich in der Bundedverfammlung nach der Burie, wie sie gebliche ift, nicht bestammten. Sie könnte nur abfracte Solg-auffellen, die ungefähr auf alle possen, je mehr aber dies der Aul ift, delto mohr mußten sie sich einer blogen Regation halten, welche gang unfruchfbar für die Ameernbung ift." Bergl. Gagern Merin anseign nur er Politik. III. 217.

rafcherer Bingebung an bie gabrenben 3been ber Beit, eine berfaffungemäßige Entwickelung einschlugen und in berfelben mit bem Begriff ber Lanbstanbe fofort bas volterebrafentative Element mehr ober weniger principiell que fammenfliegen liegen. Unter ben größeren Staaten betraten biefen Beg werft Babern, burch bie Berfaffunge-Urfunbe bom 26. Dai 1818, nebit ber Roniglichen Entichliefung bom 5. October 1818 enthaltenb bie Mobificationen ber Berfaffunge - Urfunde fur ben baberifchen Rheinfreis nach ben befonberen Inftitutionen berfelben 1; bann Baben, burch bie Berfaffunge-Ilrfunde bom 22. Auguft 1818 2; Burttemberg, burch ben mit einer bereinbarenben Stanbeberfammlung ju Stanbe gebrachten Berfaffunge-Bertrag bom 25. September 1819, nachbem bie friiberen, in ben Jahren 1815 bie 1817 mit ben ganbftanben verfuchten Bereinbarungen über ein . Berfaffung8 = Statut gefcheitert · waren 3; Sannover, burch bas Batent, bie Berfaffung ber allgemeinen Stanbeversammlung betreffent, vom 7. December 1819, worin ben Stanben unter Anberem bas Recht ber Stenerverwilligung und ber Mitverwaltung ber Steuern wie auch bas Recht ber Mitberathung ber Lanbes-

<sup>1</sup> Bergl. E. v. Drefc, Grundzuge bes bayerifden Staatsrechts 5. 16 - 51.

<sup>2</sup> Bergl. Duti'linger, Onellen bee babifchen Staaterechte 1.

<sup>3</sup> Bergl. Alüber Uebersicht ber biplomatischen Berhanblungen bee Biener Congresse S. 226. Berhanblungen ber württembergischen Panhftanbe in ben Jahren 1815 — 1817 (Peibelberg 1815 — 1817.)

gefete in bestimmtefter Form jugefichert mar. 1 Unbere Staaten, wie Dedlenburg - Schwerin und Dedlenburg = Strelit, beren gemeinschaftliche lanbftanbifche Berfaffung mit Ritter = und Lanbicaft burch bie Union bon 1523 und ben laubesgrundgesehlichen Erbbergleich bon 1755 begründet worben 2, fuhren lebiglich fort, fich in bem unter bem beutschen Reicheverbanbe bestandenen politischen und focialen Organismus barguftellen, ber in biefen medlenburgifchen ganbern in eigenthumlicher Befriedigung und Gintracht aller Stanbe und Rlaffen ben Ratur = und Fen : baltern germanifcher Lebenseinrichtung am treueften gu bemahren bestimmt ichien, und in bem bie fonberaine Gigenberechtigung jebes Grundberren auf feinem Boben amar bie Staatseinheit jeben Angenblid burchichnitt und aufhob, aber auch auf biefem einzelnen felbitherrlichen Buntt bafür eine fefte inbibibuelle Bemeinichaft ber Stanbe, bie icheinbar auch ben materiellen Bortbeil bes Befitslofen ficberte. qu erhalten fuchte.

Defterreich, ber fünftlichfte und großartigfte ganberund Bolfer-Berband unter ben beutichen Staaten, batte fcon burch feine wefentliche und entscheibente Mittvirfung jur nationalen Bieberherftellung und Reorganifation Deutschlands feine beutsche Staats- und Nationalftellung jum



<sup>1</sup> Bergl. Sannoverifde Gefetfammlung 1. Abthl. Rr. 26-2 Beftatiat im Jahre 1808, und burch bas Staatsgefes ber

Großbergoge von Medfenburg vom 28, Rovember 1817 mit einem Bufat verfeben, ber bie ichieberichterliche Enticheibung ber Berfaffungeftreitigfeiten gwifden ber Canbesberricaft und ben Canbftanben betraf.

Sobepunft feines eigenen politifchen Beftebens, wie feiner europäischen Anfgabe, gemacht. Die Lanbftanbe, welche in ben öfterreichischen beutschen Staaten fortwahrenb, auf gemäßigter und monarchifc bebingter Grundlage bes ftanbifden Glemente, ihre rechtlich geordneten und geficherten Befugniffe ausgelibt hatten, blieben im Beleife biefer Birts famfeit fteben, wenn ibnen auch bie Ratur bes öfterreis difchen Staate felbit feine bebeutenbere Steigerung und Entwidelung berfelben verftattete. In bem Erzbergogtbum Defterreich ober Nieberöfterreich (Land unter ber Enns und Land ob ber Enns), in Stebermart und Rarnthen, Rrain, Bohmen, Mahren und Schlefien, waren bie Lanbftanbe theile fortbauernb in Birfung geblieben theile gu berfelben erneuert worben. Die lanbftanbifche Berfaffung in Throl, welche von Babern im Jahre 1808 aufgehoben murbe. erhielt burch bas Ebict bom 24. Mar; 1816 ibre volle Bieberherftellung auf Grundlage ihrer früheren Brivilegien und Rechte, freilich mit Ausnahme bes alten Rechtes ber Steuerbewilligung, bas bie Regierung überhaupt ju ihren ungetheilten Machtbefugniffen an fich nabm. 1 Die Steuerbefugniffe ber öfterreichifchen Stanbe gingen in ihren Brovingen nicht über bie Nachweifung und Beranlagung ber bon bem Lanbesherrn geforberten Grundsteuer und ber entfprechenben Leiftungen an Gelb und Raturalien binaus, wie auch überhaupt bie Ausübung ber Rechte biefer Lanb-

<sup>1</sup> Bergi. Alüber Staatsarchiv II. 237. Schneller bas Ständewesen in Defterreich, in Rotted's Allgemeinen politischen Annalen III. 3. Rr. 1. (1830.)

ftanbe im Rreife ihrer eigenften provinziellen und ftanbifchen Intereffen eingeschloffen blieb. Defterreich mar burch bie Bielgliebrigfeit und nationale Mannigfaltigfeit feines Ctaateorganismus am meiften barauf bingewiefen, bie Starte ber Regierung in bem centralen und einheitlichen Mittelpunct ju fuchen, bie burch machtige ftanbifche Bewalten ftete nur auf eine gefährliche Beife verrudt werben tann. Diefer Staat ftrebte barum in ber neueften Reit wefentlich in ber 3bee ber Centralifation fein neues Lebensgefet ju ergreifen, beren Berwirflichung mitten in ben Sturmen bes Jahres 1848 einen Angenblick lang (burch bie Berfaffung vom 4; Darg) auf ber Grundlage bes conftitutionnellen Glements für möglich gehalten murbe. Die centralifirenbe Bewalt bes conftitutionnellen Spftems burfte aber nur fur einen Staat in Erfullung geben, beffen Aufgabe icon auf geeinigten und friedensvollen Grundlagen feiner außeren wie inneren Stellung ruht und ber bie großen Rampfe einer weltgeicbichtlichen Dacht in fich abgeschloffen bat. Ein nach Mugen gu einer großartigen Machteutwickelung berufener Staat, ber zugleich in feinem Innern noch verschiebenartige und fich gegenseitig wiberftrebenbe Elemente zu einigen bat, wird burch bie constitutionnellen Formen nicht fo leicht feine biftorifche und plaftifche Werbefraft ftarfen und fteis Gur Defterreich blieb aber bas Befet ber gern fonnen. Centralifation, wenn es auch feine gludliche Beburteftatte für ein conftitutionnelles Berfaffungemefen abgab, nichtebestoweniger bie organifirende Rraft feiner ftaatlichen Deugestaltung, bie jugleich bas beutsche Rational-Element von Neuem als ihr eigentlich fcopferifches Brincip in ihre

Mitte aufnahm. Die politifche Centralifation Defterreiche wurbe auf ber Grunblage ber geiftigen Richtungen, mit benen fie fich verband, eine neue Miffion germanischer Nationalität und Bilbung, welche bas einigenbe und feffelnbe Band ber berichiebenen öfterreichifchen Bollerichaften gu werben bestimmt ift und woburch bas Germanenthum, an ber Sant eines großen, jur Berrichaft beftimmten Staats, abermale auf bie leitenben Sobebunfte ber neueren Befcbichte binauszutreten berufen fcbien. Es ift bies eine Aufgabe, welche nur unter großen Rataftrophen neuer Weltgefcbice ju lofen fein wirb, wogu man aber bem beutigen öfterreichischen Staat, auf ber Bafis naturfraftiger und geiftig unverborbener Bolfeftamme, bie gludlichfte Beftims mung nicht wird absprechen fonnen, wenn man nur einigermaßen geneigt ift, bie umberichweifenben principiellen Borurtheile, bie bei ben augenblicflichen Bofitionen ibre Dabrung fuchen, burch bie größeren und allgemeineren Befcbichteanschauungen berichtigen gu laffen. Nachbem ber bom Saufe Sabeburg gulett vertretene Reicheverband ber beutschen Rationalität gu ben bon ber frangofifchen Rebolution abgeschlagenen Früchten in ben Stürmen bes 3ahrhunderte hinuntergeweht mar, tonnte bie eigentliche Segemonie in ben Angelegenheiten Deutschlanbs nur eine ibeelle werben, und fie gehorte bemjenigen Staat bon felbit, ber bem germanifchen National-Element bon Neuem bie größte und fiegreichfte Bahn ju einer icopferifden, mit lofenber und geftaltenber Rraft borgebenben Birtfamfeit eröffnete. Dies ift auch ber Wenbepuntt, auf bem bie große Butunft Defterreiche fich wieber mit ber nie aufzugebenben nationalen

Bufunft Deutschlands verbindet und wogu der Uebergang in der mit dem Begriff der germanischen Nationalität selbst gufammenfließenden Centralisationsrichtung der heutigen öfters reichischen Staatsaufgade gegeben liegt.

Bei ber berfaffungemäßigen Geftaltung ber Staaten ift bie Grofe ibres Territoriums eine ber unabweislichften Bebingungen, bie fich babei gur Geltung brangt und bie fich nicht immer burch eine angelegte principielle Schablone binburdamangen laffen wirb. Die fleineren beutschen Staaten fonnten baber nicht nur rafcher ben in ber Bunbesacte borgesehenen lanbftanbifden Berfaffungen fich guwenben, fonbern fie waren auch burch fich felbit weniger behinbert, biefes Berfaffungeelement fogleich in einem Ginne aufzunehmen, in bem es fich mit bem allgemeinen 3beenbrang ber Beit begegnete und berbunbete. In bem conftitutionnellen Staat8recht, wie es fich namentlich in Gubbeutschland balb mit einem ungemein fühnen Aufschwung entwickelte, befand man fich baber über bie bolfereprafentative Natur ber neuen ganbftanbe teinen Augenblid mehr in Zweifel, und Rarl bon Rotted nannte in feiner, für biefe Epoche funbamentalen Schrift "3been über Lanbftanbe" (Rarleruhe 1819) biefe Stanbe fogar einen ber Regierung gegenüber bom Bolle eingefesten Befellicafte = Musichug. 1



<sup>1</sup> Rotted Been über Landftabe G. 1. "Zanbftabe find ein, bas gefammte gum Staat vereinte Bolf (ober einen Theil beffelben) vorfellender (b. b. in ber Ratur und Wahrbeit, also ohne Dichtung, vorftellender) Musichus, beauftragt, die Rechte blefes Bolfes (ober Bolfstheites) gegenüber ber Regierung ausguüben. Sie find wos überhaupt — nach bem allgemeinen

Es floffen in biefer Richtung theils bie volksfouverainen 3been ber erften frangofifchen Revolution mit ben vernunfts rechtlichen Theorieen beutscher Doctrin und beutscher Ratheber zusammen, theils wirfte icon ber Conftitutionnalismus ber frangofifchen Reftauration, ber bie Intriquen-Berrichaft ber parlamentarifchen Debatte aufpflangte, als ein gang neues gerfetenbes Glement auch nach Deutschland binuber. Mus biefen Difchungen beftillirte fich ein eigenthumliches Wefen conftitutionneller Doctrin, bas nach feiner fpecififchen Geite bin allerbings als ein fremblanbisches und vorzugeweife frangofifches Bemache fich barftellte und weber bem Beift ber altgermanischen Demofratie entsprach, noch auch bie Burbe und Rraft bes unmittelbar aus bem Nationalgeift fich entwickelnben englischen Conftitutionnalismus erlangte. Die hiftorifch erzeugte und erzogene Barlaments = Regierung Englands batte fich gwar ebenfalls in verschiebenen Berioben mit allen Bebrechen und Täuschungen bes conftitutionnellen Spfteme behaftet gezeigt, es war aber in biefem Lanbe burch bas Barlament jugleich ein fittlich wirkenber National = Dr= ganismus geschaffen worben, von bem Regierung und Bolt gleicherweise ihre aus ben Bebingungen bes öffentlichen Beiftes geschöpften Normen empfingen.

Preußen, welches auf bem Bege ber Stein-harbenberg'ichen Gesetgebung zuerst am tiefgreifenbiten mit ber Nieberreifjung ber alten stänbischen Schranten im Sinne

Gefellicaftsrecht und nach allgemeiner liebung — ein gefellschaftlicher Ausschuß gegenüber bem aufgeftellten haupt (ober auch bem Gefdaftsführer) ift."

ber Gleichberechtigung aller Boltstlaffen und im Intereffe ber allgemeinen materiellen Boblfahrt borgegangen mar, gogerte gleichwohl am langiten, ben neuen Auftanben einen beftimmten organischen Ausbrud in feinem Berfaffungswefen gu geben. Die Regierung biefes Staats, bie man fo glorreich an ber Spite ber neuen fcopferifchen und bolte. begludenben 3been gefeben, blieb in fich ploplich auf bem Wege verschiedenartiger Erwägungen und Borarbeiten fteben, bie man nicht burch einen fogleich entscheibenben unmittelbaren Act ber Gefetgebung jum Abichlug ju bringen gebachte. Die Ibee einer allgemeinen reichsftanbischen Berfammlung blieb eine vorbebaltene, boch murbe unter berfelben ohne Zweifel bas Bufammentreten vollsvertretenber und in gewiffem Betracht mitenticheibenber Abgeordneten ber Nation begriffen, ba bie Berordnung vom 17. Januar 1820 fogar bie Aufnahme eines neuen Staats : Darlehns bon ber Bugiebung und Dit-Garantie ber "fünftigen reichsftanbifchen Berfammlung" abbangig machte. 1

Ungeachtet biefer angerft praftischen Spige, welche ber Sache einer allgemeinen Nationalvertretung in Preußen bar mit gegeben wurde, erfolgte boch unter bem 5. 3uni 1823 guerft bas Allgemeine Gesch wegen Anordnung ber Probinzialsstände, beren Bersammlung bas Organ ber berschiebenen Stänbe und Stanbesklassen sie Probinzialsstände ansbrücklich ,im seiste ber alteren bentschen Bersafulungen", und zwar nit bem besonders tendenzissen Bersafulungen, wie solche bie Eigenberer tendenzissen glusche, "wie solche bie Eigen-

<sup>1</sup> Preußifche Gefetfammlung 1820. G. 10,

thumlichfeit bes Staate und bas mabre Beburfnig ber Beit erforbere", jur Birffamfeit bernfen murben. Das Grundeigenthum wurde bemgemäß auch fur bie Bedingung ber Stanbichaft ertfart, wie auch bie reprajentative Bebeutung biefer Stanbe mefentlich babin eingeschränft murbe, bag jeber. Stand barin nur feine eigene Claffe pertrat, über bie nicht weiter in eine allgemeinere principielle Bertretung binausgegriffen werben founte. In ben acht Ausführungegefeten für bie besonberen Provingen murben bie Stanbe in berichiebene Rlaffen abgetheilt. In ben Unordnungen für bie Mart Branbenburg und Rieber : Laufit, fur Bommern und Rugen, für bas Rouigreich Breugen und bas Großbergogthum Bofen murben brei Stanbe aufgeführt. Den eriten Stand bilbeten banach bie Domcapitel, bie beben Stanbesberren und bie Rittericaft, ben zweiten Stand nahmen bie Stabte ein, ben britten bie übrigen-ftanbfabigen Butebefiber, Erbpachter und Bauern. Dagegen murben in ben Anordnungen ber Brovingiglftanbe fur bie Brobingen Golefien, Cachien, Rheinland und Beitobalen vier Stantesflaffen aufgestellt. In Schlefien bilbeten ben erften Stand ber gurft bon Lichtenftein, wegen bes preugischen Untheile von Troppau und Jagernborf, ber Fürft von Dele, ber Bergog bon Sagan und bie Befiber ber freien Stanbes Derrichaften; ben zweiten Stand bilbete bie Ritterfchaft, ber britte Stand murbe in ben Stabten gefeben und ber bierte in ben übrigen Gutsbefigern, Erbpachtern und Bauern. In ber Broving Cachfen ericbeinen im erften Stand bas Dom-Capitel ju Merfeburg und Raumburg, bie Grafen gu Stolberg = Wernigerobe, Stolberg-

Stolberg und Stolberg-Rofia und ber Bergeg von Anhalt. Deffau megen bes Unites Balternienburg. Für bie Rbein proving murbe bei Bilbung bee erften Stanbes porzugeweife auf bie vormale unmittelbaren Reicheftanbe gurudgegangen, und barin bie vier Gurften, von Bieb - Neuwieb, bon Bieb-Runfel, bon Colme-Braunfele, bon Colme-Sobenfolme-Lich, jeber mit einer Birilftimme, aufammengefagt. In ber Proving Beftphalen, in ber biefelbe Bufammenfetung für ben erften Stand maafgebent murbe, mutben elf Mitglieber aus ben bormale unmittelbaren Reicheftanben fur biefen Stanb bestimmt, nämlich ber Bergog bon Aremberg, bie Gurften bon Salm-Salm, bon Salm-Abrburg, von Raunit = Rietberg, ber Bergog von Loog, bie Fürften bon Cabn-Bittgenftein Berleburg, bon Cabn-Bittgenftein-Bittgenftein, von Bentheim-Teffenburg, von Bentheim-Steinfurt, bon Galm - Sorftmar und ber Bergog bon Crob. 1 Bie febr bier icon wieber ber griftofratifche Grunbeigenthumebegriff ben Befeigebungebegriff gu farben und gu bebingen beftimmt mar, geht aus ben gleichzeitigen Feftfegungen berbor, welche in biefen Anordnungen binfichtlich ber Lanbtagefähigfeit ber Ritterguter enthalten finb. Lanbtagefähigfeit wird an bie unperringerte Forterhaltung ber Werthfubftang eines Ritterguts gebunben, und wenn bie lettere burch Berftudelung verminbert wirb, erlifcht bamit auch nach einer gewiffen . Scala bas politifche Recht ber Ctanbichaft.

<sup>2</sup> Bgl. C. B. von Cancigolle Rechtequellen für bie gegenwärtige landftanbifde Berfaffung in Preußen. S. 10 ff.

Breufen batte in feiner provingialftanbifchen Organifation, auf welche es jebe allgemeine reprafentative ober reichoftanbifche Ginrichtung begrunben gu muffen glaubte, jugleich bem Artitel 14. ber beutschen Bunbevatte feine principielle Wirfung eingeraumt, und benfelben baburch in bie Mitte ber beutschen Stanbe - und Berfaffungeverhaltniffe als ein fcmer zu bewältigenbes Element aufgenommen. Diefer Artitel beabsichtigte ben im Jahre 1806 und feitbem mittelbar geworbenen ebemgligen Reichsftanben "einen gleichförmig bleibenben Rechtszuftanb" in allen beutschen Bunbesftaaten ju "verschaffen", und sicherte bagu biefen fürftlichen und gräflichen Saufern bor Allem bas Befen bes "boben Abels" in Deutschland und "bas Recht ber Ebenburtigfeit in bem bisber bamit verbunbenen Begriff" gu. Rach biefer Beftimmung ber Bunbesafte follten bie Saupter biefer Saufer bie erften Stanbesberren in bem Staate fein, gu bein fie gehören, und in bemfelben nebft ibren Familien bie "privilegirtefte Rlaffe" bilben, welche Gigenschaft ihnen nicht nur in Ansehung ber Beftenerung, fonbern auch burch privilegirten Berichtoftanb, burch Befreiung von aller Militaitpflichtigfeit für fich und ibre Familien, burch felbfteigene Ausübung ber burgerlichen und peinlichen Gerechtigfeitepflege in erfter, und auf großen Besitzungen auch in zweiter 3nftang, burch Ortepolizei und Aufficht in Rirchen- und Schulfachen, wie auch burch Ertheilung mancher anberen Rechte, wenn auch unter Sinweifung auf bie besonberen Borfdriften ber Laubesgesetzgebung, zugesichert wurbe. Es warb baburch ein wefentlich fühlbarer Reil mitten in bie Berfaffungeguftanbe ber beutichen Staaten binguegeschoben, bie, wenn fie

bon bornherein biefes principielle Zwischenelement in fich aufzunehmen batten, bamit nimmermehr auf bie bem conftitutionnellen Befen einzig entsprechenbe Bafis ber Gleichberechtigung gelangen tonnten. Wenn ber breige bnte Artifel ber bentiden Bunbesacte buntel und ludenhaft ichien, weil bie eigentlichen Grundlagen ber angeordneten lanbitanbischen Berfaffungen nicht bezeichnet waren, fo tonnte biefer vier = gebute Artitel ale ein ergangenber Commentar bienen, inbem er icon ale einen unablöslichen und gewiffermaken factischen Theil tiefer Berfaffungen ein ftanbesberrliches Element aufftellte, neben bem auch bie übrigen Elemente, einigermaßen einen organischen Busammenbang bes Bangen gugulaffen, nur auf berfelben Grundlage bes ftanbifden Brincips gegriffen werben fonnen. Breufen berwies awar auch noch bei ber Unordnung feiner Provingialftanbe auf allgemeine ftanbische Berfammlungen, es blieb aber bas eigentlich geftaltenbe Brincip berfelben babingeftellt, und fonnte, wenn ber auf ber Sohe ber beutschen Bunbesacte ichwebenbe politische Bebante noch fo ansgiebig im Ginne eines Repräsentativspftems gebeutet wurde, nur als ftanbifchconftitutionnelles Difchpringip gefaßt werben. Diefem wirb auch lediglich eine Bairie entsprechen, in welche bie als fouveraine Reminiscenzen ergriffenen Rechte ber alten Reichsunmittelbaren und Reichoftanbe in ber Bebeutung eines nothwendigen Staatselemente bineingerettet werben follen.

Die vormals reichsständischen und jest in einen Einzelstaat standesberrtich bineinerganisirten Familien erhielten nicht nur auf der Grundlage der deutschen Bundesacte eine völlerrechtliche Berbürgung ibres Rechtsusstandes, sondern

fie murben and burch weitere Beichliffe, Die in bem engern Rath ber Bunbesverfammlung gefaßt worben, mit einer genauen Feftftellung ihrer Titel und Rangbezeichnungen verfeben, woburch ben Fürften bas Brabicat Durchlaucht, ben gräflichen Familien biefer Art aber bas Prabicat Er= l'aucht ertheilt murbe. Wenn in ben einzelnen beutfchen Bunbesftaaten ftanbesherrliche Berfonlichfeiten und Rechte auch burch eine befonbere lanbesberrliche Berleihung gefchaffen werben fonnten, fo hatten bagegen bie bon ber beutichen Bunbes - Acte wie bon ber Schlug - Acte bes Wiener Congreffes bezeichneten Stanbesherren vorzugeweife einen, allgemeinen beutschen Charafter in Anfpruch gu nehmen, in welchem fie ausschließlich als bie Reprafentanten bes alten bentichen Berrenftanbes in bem vormaligen ftaatsrechtlichen Sinne beffelben erfchienten. 1 . Es wurde baburch gewiffermaßen eine neue ariftofratische Corporation inmitten ber beutschen Nationalverbaltniffe geschaffen, bie fich auch barauf bebacht zeigte, alle zu ihr gehörigen Glemente in einer befonberen ftanbesberrlichen Matrifel gufammengufaffen, woranf im Jahre 1820' ein beftinunter aber erfolglos gebliebener Antrag bon Seiten ber Stanbesherren felbft bei ber Bunbesverfammlung eingebracht murbe. 2. Der Begriff bes

<sup>1</sup> Bgl. Rluber Deffentliches Recht bes beutichen Bunbes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einzelne deutliche Bunbeofflacten, feillem feitvem Berzeichniffer in ibnen begüterten, ober zu ihnen gehörigen ftanbesperrlichen Zamilien auf. Bgl. bas spifematisch gerobente Berzeichnis der beutschen der Bunbesdert, bei Klaber, Deffent, licher Recht der bertuffen Bunbes, S, 815-838.

hohen Mels, ber hier im Sinne bes alten germanischen Staatsrechts seigleschaften wurde, formte sich nicht nur ans ben Trümmern ehemaliger Souverainetät, sendern die Byndese-Acte suche ihn and von innen ber durch die Auflagen bes alten aristetratischen Ebenbürtigkeitsbegriffs zu stärlen, der eigentlich durch die Auflösung des dentschen Reich seine bisberigen rechtlichen Grundlagen verleren hatte. In den einzelnen deutschen Staaten, die sich lande oder provinzigliständisch gestalteten, wurden die Jactoren der Berfassung badnuch mehr oder weniger principiell bedingt und nahmen auf ihren Verrenkönken, in ihren Pairs- und Ateelsammern, die Elemente des exclusiven Standsbegriffs theils in ihrer vollen Getung theils in verschiedenartig gesasten Allebis.

Der bentsche Abel hatte überhaupt in dieser Zeit einen neuen Ansauf genemmen, um ben gangen Stand zu reorganisten und ihm auf der Grumdlage einer bestimmten planmäßigen Cinrichtung die umsassigen. Es wur diese ber Blan der sogenaunten "Abelstette", welche unter diese pipmbollichen Namen zunächt einen aristertatischen Bildungswerein durch ganz Deutschland bezweckte, indem auf dem Grunde einer gemeinschaftlichen und zusammenhängenden Organisation die förpertiche, gestige und sittliche Ausbildung des Abels zu einer eigenthsimlichen, alle anderen Stände überragenden Höße gebracht, und in jedem Sinne eine aristertatische Musterwirtsschaft, jedoch im Intereserse und einer fellte. Es zeigte sich darün der Ausschlaft, gegrindet werden sollen. Es zeigte sich darün der Ausschlaft, gegrindet werden sollen. Es zeigte sich darün der Ausschlaft, gegrindet werden sollen.

ber bie Bluthe bes alten romantifchen Ritterthums auf bem Boben bes mobernen Geiftes erneuern zu fonnen alaubte und ben Abel nun auch im Reiche ber 3been, ber Biffenfchaft und ber Bilbung ju bem berrichenben und maafigebenben Glement erbeben wollte. Diefer bom 10. Januar 1815 batirte Blan 1, ber binfictlich feiner perfonlichen Urheber mit einem gemiffen Gebeimnig umfleibet geblieben, ftellte ale Motto bie Borte Ulriche von Sutten: Ubi est virtus Germanorum? ubi illa omnibus nationibus cognita, omnibus populis decantata fortitudo nostra? au feine Spige, und ichien fich bamit bebeutungevoll an bie Beit antnupfen gu wollen, wo ein nationales Ritterthum, bas auf einem wiffenichaftlichen und ibeellen Boben fich erboben, feine guten Dienfte gur Fibrung bes beutschen Boffes anbot. Die allgemeine Richtung bes Bereins murbe babin bestimmt, "im bauslichen wie im öffentlichen Leben ben mahren alterthumlichen ritterlichen Sinn bes beutschen Abels an erweden", um ben Mbel au feiner urfprunglichen Beftimmung, "ber erfte nub gebilbetfte Stanb im Staate gu fein", wieber gurudguführen. Ilm biefer Abelofette bie feftefte und wirffamfte Organisation ju neben, murbe Deutschland ju biefem Zwed mit einer gang neuen Gintheilung in Rreife und Gaue überzogen, welche von feiner beftebenben politischen Geographie ganglich absah und ein neues, im 3ntereffe ber Abelsverbindung gegliebertes Deutschland gu ihrer Grundlage nahm. Die Zwede bes Bereins follten auf

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Klüber in ben Acten bes Biener Congreffes. 1V. 452-462.

"beutsch abeligen Festtagen burch gang Deutschlanb" stets öffentlich lebenbig erhalten und feierlich vertreten werben.

Diefe eigenthumlichen Stanbeshoffnungen, bie ale eine numittelbare Frncht bes Biener Congresses glüdlich emporgeben zu konnen glaubten, traten aber ebenfo wenig in eine Erfüllung, ale bie berechtigteren Reime gu einer neuen Rational = Organisation überhaupt, welche biefe Beit vollfräftig in fich getragen, in bie Gaat treten wollten. Die übrigen Stanbe, welche bie Rampfe und Laften biefer Beit vorzugemeife getragen, batten sowohl burch bie patriotischen Opfer, welche fie gebracht, als auch burch ben individuellen Auffcwung, ben fie babei genommen, eine jenen Abelsbeftrebungen unmittelbar entgegengesette Richtung erhalten. Wenn ber Abel feitbem wieber vorzugeweise Stand werben wollte, um auf biefer Grunblage an ber Spite ber Nation gu fteben, fo waren bagegen Burger und Bauern mehr als je von ber 3bee einer innern Untheilbarfeit bes Boffes und bon bem Drange, in ben einbeitlichen Begriff ber Nation anfzugeben, erfüllt worben. Die neubegrunbeten lanbftanbifden Berfamminugen batten gwar in ber urfprünglichen ftanbifden Glieberung wieber ihre eigentliche Organifationsfraft gefucht, aber auch in ihren Rammern und Eurien hatten bie bericbiebenen Stanbesflaffen nicht mehr ausschlieflich und burchgängig von einander gesondert werben fonnen, fonbern es wurden meiftentbeile gemiffe Gruppen aufgeftellt, in benen aber ber Abel theils wieber in fich felbft getrennt murbe, wie in Stanbesberren und Ritterichaft, theile aber auch mit anbern ibm nicht principiell gngehörigen Elementen gufammengefaßt werben fonnte. Der bentiche Bauernftanb

wurde überhaupt gogernd ju einer politifchen Bertretung in ben lanbftanbifden Berfaffungen jugelaffen, und gewann feinen bestimmten Antbeil baran in ben meiften beutichen Staaten erft allmablig und im weitern Borfcbreiten ber ftanbiichen Organisation. Napoleon gab and-nach biefer Seite bin ben beutschen Berbaltniffen ihren neuen 3mpule, inbem er für bas Grofbergogthum Berg burch bas Gefet bom 31. Mar; 1809 jeben Unterfchieb gwifchen bem Bauerftanb und bem Burgerftanb aufhob. 1 Der Burgerftand mar aber in Deutschland einer felbftanbigen politischen Rolle noch nicht gewachsen, wie febr auch bie ibeelle und nationale Rraft, Die im erften Biertel biefes Jahrhunderte alle feine Schritte ju beflügeln ichien, ibn baju berechtigen mochte. Stand fchleppte fortbanernb an ben fcmierigen Bebingungen, unter benen er fich aus ber Mitte aller anberen Stanbe erhoben batte. Bon einem fraftigen und wohlgefügten Raturell, und, wie es icbien, jum mabren Reprafentanten bee gefunden Menschenverftanbes im Staat auserfeben, mar ber beutsche Burgerftanb boch ungeschicht und gaghaft in feinem öffentlichen Auftreten und zugleich in einem unprattifchen Bemifch von Rleinmnth und Sochmith befangen geblieben. Bie bas Burgerthum in feinen erften genoffenschaftlichen Bemeinbe-Entwidelnngen im Mittelalter bas ftabtifche Batriciat bon fich ausgefonbert und baburch bem ariftofratifchen Brincip ein neues Bugeftanbnig bereitet batte: fo fpaltete es auch in ber neueren Reit wieber. feinen Begriff auf eine noch einschneibenbere und berhangnifvollere Beife,

<sup>1</sup> Code politique (Paris 1809) p. 699.

inbem es bas Broletariat bon fich ausstief, und ben Burgerbrief für fich ju einem ausschlieflichen Stanbesprivile= gium erbob. Die Staatsgesetzgebung, bie fcon in bem preußischen Allgemeinen Lanbrecht ben Unterschied zwischen einem boberen und nieberen Burgerftand aufgestellt, fcbien aus einem bunteln Inftinct biefe neue Trennung beffelben ju begunftigen, burch welche namentlich bie oppositionnelle und revolutionnaire Rraft bes Burgerthums geschwächt und an ber Zwiefpaltigfeit ihrer eigenen Glemente gebrochen Denn ber Bürgerftant, einen Theil ber werben fonnte. Bebaffigfeit aller bevorzugten Stellungen auf fich nehmenb. wurde baburch ein um fo wirffamerer Damin gegen bas Beraufbringen ber unteren Boltofchichten, weil biefer Damm aus einem wesentlichen Bolfebeftanbtbeil felbft aufgeführt merben fonnte.

gu wollen fcbien. Befit und Richtbefit hatten gwar in ber Reubalwelt Freiheit und Recht nach allen Geiten bin bebingt, aber bie Nichtbesitsenben maren bier augleich mit wohlberechneter Borficht auf ber Stelle feftgehalten unb angeichloffen worben, auf ber fie mit ihrem Gleub ftanben, und fonnten barum feine gefährliche Bofition guferhalb bes Spfteme gewinnen. Der Fenbal-Organismus fant feinen außerften Begenfat erft in bem freien Broletariat, bas zugleich von ber ftaatlichen Berechtigung ausgeschloffen wurde aber baburch nur feine eigenthümliche Macht verftartte, bie tein anberes Biel ihrer Soffnungen und Anftrengungen fich gefett bat, ale eine Revolution im Intereffe bes Nichtbefites, burch welche zugleich alle focialen Brobleme ber Menfcheit gelöft werben follen, ju Stanbe ju bringen. Diefe Revolution ließ in ben unglucklichen Ummalgungeversuchen bes Jahres 1848, bie nichts gerftoren und nichts grunben fonnten, ihre erfte thatfachliche Organifation beraustreten,' welche in Franfreich am meiften au ber inneren Untlarbeit icheiterte, in ber bie materiellen und focialen Beburfniffe mit ben politifchen und ftaatlichen Abfichten burcheinanbergemischt und zu einer fich gegenfeitig mastirenben Stellung verbunden murben. Die neue De mofratie, bie fich aus biefen zweifelhaften Difchauftauben und auf bem baltungelofen und in fich unwahren Grunbe ber frangofifchen Republit bervorbilbete, mar beshalb am allerwenigften ein politifcher Staubpuuft, fonbern founte an fich felbft unr bie Bebeutung eines focialiftifchen Somb. toms in Unfpruch nehmen, aus bem bie Kraft einer neuen icopferifden Ctaatebilbung nicht zu gewinnen mar.

konnte auf diesem Wege nur zu einem Revolutions-Dilettantismus kommen, der schlimmer und unglücklicher war als Alles, was aus früheren Gewalts- und Jwangssphiemen entsioß, weil diese Demokratic, die eigentlich das corriger la nature bezweckte, damit zugleich ganze ideelle Gebiete im menschlichen Bewußtseln verwüstete und veröbete.

In Deutschland war ber Untheil bes Bolfes an ber Politit faft noch niehr als anberswo ein blos materieller geworben und bezwectte bie augere Berbefferung feiner Lage, bie, wie in ben fturmifcheften Tagen bes Jahres 1848 überall erfichtlich war, allen politischen Organisationefragen vorangeftellt und jum Theil gang unabhängig von benfelben aufgefaßt wurde. In Frankreich war bas conftitutionnelle Parteileben unter Louis-Philippe noch rein politifch gewesen und hatte in biefer Begiehung ben oft gerühmten Ginflug bes conftitutionnellen Shitems auf bie politifche Erziehung bes Bolfes wenigstens formell genbt. Die Natur biefer parlamentarifchen Debatte mußte aber ben Bolfegeift mehr gerfreffen und entfittlichen, ale bag fie ihn auf feine gefunde und natürliche Bafis erhoben batte. Die füdbeutschen conftitutionnellen Kammern ftanben in einem regen Betteifer mit Form und Beift biefes frangofifchen Couftitutionnalismus, und verfehlten mit ihren auch burch außere Umftanbe zweifelhaft gemachten Birfungen ben nationalen Sobepunft einer beutschen Bolfevertretung, wie bebeutenb bier auch jum Theil bie bafur eintretenben Talente und Charactere waren. Die lleberschätzung ber parlamentarifchen Form für eine untrugliche Feststellung von Bahrbeit und Recht erscheint bei biefem Shitem überhaupt als

bie Rlippe, an ber fo leicht ein unberechnenbarer Schiffbruch erlitten werben fann. Die parlamentarifche Abstimmung, bie fo oft nur ein Lotteriefviel ber Barteien geworben. fann immer nur einen relativ entscheibenben Werth in fich tragen, ba eine Stimmen-Majoritat nur bie mehr ober meniger gunftige aufere Situation einer Angelegenheit an ben Tag bringen fann, über ein politifches und gefellichaftliches Brincip aber ebenio menia ju enticheiben bermag. als fich über ben Berth eines Runftwerfes ober bie Bebeutung eines Dogmas burch Stimmen-Bablung enbgultig abftimmen liege. Wenn eine Art von Frivolität barin liegen murbe, bie bochften Buter ber Menichheit einer barlamentarifchen Abftimmung preiszugeben, fo ift auch, wo es fich um ben Ctaat felbft banbelt, bies Inftrument nie mit einiger Garantie für irgent ein Brincib zu banbhaben. Roch mehr berfchwinden alle Garantieen fowohl fur bas Bolt wie für bie Regierungen, fobalb bie parlamentarifche Abstimmung, bie auf ber Grundlage ber conftitutionnellen Bablibfteme eine burch Stanbe und Intereffen befchrantte ju fein pflegt, fich in ber Feffellofigfeit ber Revolution jum allgemeinen Stimmrecht erweitert bat. Das allgemeine Stimmrecht, welches an fich mit bem offenen revolutionnairen Rampf felbft gleichbebeutenb ift ober auch fcon ben biplomatischen Uebergang ju einer neuen Ordnung ber Dinge vermitteln belfen fann, ift an fich ohne 3meifel ebenfo aut ein 3beal bes Bolferlebens, wie bie allgemeine Bludfeligfeit und bie Bleichberechtigung bes Benuffes es ift. Die Ausübung bes allgemeinen Stimmrechts wirb aber fo lange noch ben Grundgefeten ber allgemeinen

Weltorbnung wiberstreben, als es ber lehteren eutspricht, bag bie größen Erscheinungen der Weuschheit, und alle eigentlich erlösenden Momente berselben, zuerst nur von der Minorität erzusissen Momente berselben, zuerst nur von der Minorität erzusissen ind ausgetragen werben. Das allgemeine Stimmtrecht, durch welches alles Gute aber auch alles Schlechte mit gleicher Wöglichseit zur Perrschaft einsgeseht werden kann, sit allerdings die einzige signe Offenstrungsform des Bolswillens, bessen absolute Majorität aber zumächt immer gegen die Idee, in welcher der wahrhafte Weltfertschritt sich vollbringen wis, gerichtet sein wird.

. Das ftanbifch-conftitutionnelle Mifchfbftem, bem Breugen fcon burch bie Berfaffung bes Bereinigten Lanbtage vom . 3. Februar 1847 naber guftrebte, und bas es auch in feinen feit bem Jahre 1848 betretenen barlamentarifcben Berfaffunge-Entwickelungen als bas eigentliche Riel feiner politifchen Reorganisation anfgestellt zu haben fcbien, fucht feine principielle Aufgabe gemiffermagen in einer Berfobnung und Bermittelung gwifchen bem ariftofratifchen Ctanbesprincip und bem volfsthumlichen Reprafentativelement. Die Inftitution bes Bereinigten Lanbtage mar jeboch nur ein außerliches Rebeneinanderftellen ber principiellen Begeufabe gewefen, bie gwar barin gruppenveife gufammengefaßt wurden, aber gu einer organischen Ausgleichung ihrer entgegenstehenten Berechtigungen feinen Boben fauten. war aber bemertenswerth, wie ber Bereinigte Canbtag Breugens eine Bertheilung bes grundbesitenten Abele nicht nur in beibe Berfammlungen, ber Berren-Eurie wie ber Stanbe-Curie, fonbern auch in fammtliche barin bertretene Stänbe ber Befellfchaft augenfällig barftellte. Denn bie

Berren-Curie umfaßte feineswegs ausschließlich bas ariftofratifche Glement und ben boben Abel, fonbern in ben barin bereinigten "Stanb ber Furften, Grafen und Berrn" waren auch Glemente aufgenommen, welche fich von bem "Stanb ber Ritterfchaft," ber in ber zweiten Curie ben grundbefigenben Abel vorzugeweife vertrat, nicht wefentlich unterfcbeiben liefen. Man fant aber ben Abel als Stanb ebenfo auch bei mehreren Abgeordneten bes "Stanbes ber Stabte," und felbft ber vierte Stand, in beffen Singufügung zu ben berfaffungemäftigen Glementen bes Staats bie breufifche Stanbeeinrichtung über ben Beift ber "alteren beutschen Berfaffungen" binausging, ber "Stanb ber Landgemeinden," zeigte einige mit bem Abelerang befleibete Bertreter auf. Borgugeweife machte fich aber an ben bem Abelsftanbe angehörenben Mitgliebern bicfes Canbtags fowohl ber fichere und glangenbe Tact ihres parlamentarifchen Auftretens, wie auch bas Beftreben bemerflich, nicht ale Bertreter ihrer befonberen Stanbesintereffen und in Rraft berfelben, fonbern gerabe als Bertreter ber allgemeinen nationalen Intereffen bes Lanbtags, fich geltenb und wirtfam ju machen. Der Bereinigte Lanbtag gemabrte überhaupt nach biefer Seite bin entschieben und thatfachlich bas Bilb einer nationalen Bertheilung bes Abels, ber in Breugen feit bem Beginn biefes Jahrhunderts, namentlich feit bem 9. October 1807, in einem beftanbig weiterschreitenben Proceg ben Durchgang faft burch alle Stanbe ber Nation genommen, und baburch aus ber Ifolirung, welche ihn bis babin bon berfelben getrennt, lebensfraftig und verjungungeluftig berauszutreten bemubt fcbien. Diefe lebenbige Durcheinanberbewegung ber Stänbe war namentlich bem prenfischen Staat in biefem Jahrhunbert eigenthamflich geworben, nub hatte eines ber wesenklichsten Entwicklungsgestes feiner neuen Zeit bezeichnet.

Der Bereinigte Landtag war ein Compromig gwifchen bem Stanbesprincip aus eigenem Recht auf ber einen und ben Berechtigungen ber Rrone wie bes Bolfes auf ber anberen Seite gemefen. Die Gigenmacht bes alten Stanbesprincips erschien bier nur noch in ber Kraft ihrer außeren perfonlichen Reprafentation, aber feineswegs in bem ungetheilten Befit ibrer früheren biftorifden und principiellen Berechtigungen. Das Steuerbewilligungerecht ber alten Stände blieb ibnen amar erhalten, murbe aber wefentlich burch bie Ausnahme abgefchwächt, bag fur ben fall eines Rrieges aukerorbentliche Steuern obne bie Ruftimmung bes Bereinigten Laubtage ausgeschrieben werben fonnten. 1 Diefelbe bas Bertretungsprincip bebingenbe Beichränkung wurbe auf ber anberen Seite, wo es fich um bie Rraft ber langitverheißenen reichsftanbifden Reprafentation banbelte, volljogen, indem bie Berechtigung jur Bewilligung neuer Staatsanleiben, welche bie Berordnung bom 17. Januar 1820 ben Reichsftanben ausschließlich beigelegt, auf eine fehr bedingte Beife burch eine ftanbifche Deputation für bas Staatsichulbenwesen abgeloft werben follte. Breugen wollte in biefer ftanbifchen Gefammt = Berfaffung mit ben ftanbifden Rechten und bem vollereprafentativen Glement gleichzeitig abrechnen und abschließen, ale es fich in Folge

<sup>1</sup> Berorbnung über bie Bilbung bes Bereinigten Lanbigge 5. 10.

ber revolutionnairen Ereigniffe bes Jahres 1848 auf bie fpecififch conftitutionnelle Babn binausgeführt fab. auf ber fich ihm ber Stanbefampf in gang neuen Unläufen und mit bem Streben nach ben umfaffenbften principiellen Siegen im Ginne bes feubalftanbifden Glemente erneuerte. Es tam gu bem noch nie erblickten Schaufpiel, Die Rittericaft mit ben conftitutionnellen und parlamentarifden Formen fich bewaffnen gn feben, um mit biefen plotlich im Ginne ber Bartei gefeiten Streitmitteln bie politifchen und perfonlichen Stanbesprivilegien auf ber Bafis eines griftofratifch bevorrechteten Grundbefibes wieberguerobern. preugische Berfaffungs . Urfunde vom 31. Januar batte burch ibre funbamentalen Grunbfate, welche nach biefer Seite bin befonbere bie Bleichheit Aller bor bem Befet. Die Aufbebung ber Stanbesborrechte und ber Er? richtung bon Leben und Ramilien-Ribeicommiffen (freilich mit Ausnahme ber reichsunmittelbaren Befigungen und Fibeicommiffe) fowie bie Theilbarteit bes Grunbeigenthums und bie Ablösbarfeit ber Grunblaften ansfprachen, bie Bieberberftellung aller ftanbifchen Feubalrechte gemiffermagen principiell abgeschnitten. Roch bebroblicher mar bie Bemeinbe Drbnung bom 15. Marg 1850 gegen bas ritterfchaftliche Rechtsbewußtfein vorgegangen, inbem ihre Beftimmungen über bie Bilbung bon Sammt-Gemeinden ben Rittergutern nur noch bie Musficht ließen, in einen ihre Autonomie bis auf jebe Gour anfbebenben Gemeinde - Berband bineinorganifirt ju werben und barin alle feubale Berrlichfeit und Obrigfeitlichfeit in bie Sanbe ber ftaatlichen Bolizei und Bureaufratie übergeben zu febn. Die ritterschaftliche Partei in Preußen war auf bem parlamentarischen Boben und durch das constitutionnelle Recht der Berfassenschilden start genug geworben, um diesem Bandes neuen Spstems sich wieder zu entwinden, aber wenn sie vollständige Principlensiege bezweckt und erreicht, so tönnen dieselben nur mit einer Wiederherstellung des mittelattersichen dristlich-germanischen Rechtszustandes, der nach Oben wie nach Unten sin mit seinen maaßgesenden Forderungen vordringen muß, erfüllt werden. Wo die Krone ständig gefesset wird, bleibt auch für das Bolf zuleht nur die Aurücksügnschaft überg.

Der natürliche und einzig glückliche Gang aller Staatsund Gesellschafte-Entwickelung fann aber nur der sein, den
Etändefampf, der an sich nur das trodige elementarlische
Ringen der Grundträfte der Gesellschaft ist, in der Einheit
des nationalen Gemeinwesens aufzulösen und darin der
ursprünglichen Menschennatur mehr und mehr die Ehre
ihrer göttlichen Bestimmung zu sassen den de schre
ihrer göttlichen Bestimmung zu sassen delende,
ten Eigenschaften der menschlichen Rahur zuerst den Gesen
ihr die heine Gesellschafteszustande gegründet haben:
so fann ebendeshalb alle positische und sone Auspfören in der
Best handelt, nur aus der Kraft der Idee entmommen
werden, welche das ewig Gute und Bader selbs ist.

## Wortregifter.

21. beneficium 84. Bijcofe 179. 180. Anmert. 1. 195. Abel (adal) 29, 39, Biergelben 248. Unmert. 1. Abeletette 487 Boccaccio 192. Mailolfinger 93. 128 Briefabel 368. Ahnenprobe 235. Bunbesacte (beutiche) 470. folgb. Albrecht II. Ergbifchof von Maing 484.Bürger 293. Aldii, aldiones 66. Unmert. 2. Burgermeifter 302. Allobialgut 83. Anmert. 3. burgensis 293. Alodis 83 Burggraf 301. Anfen 92. Antruftio 77. folgb. 98. 103. 6. Archi-dapifer 224. capitanei 299. Archi-cancellarius 226. Carl ber Große 139. folgb. Ber-Archi-marchalkus 224. baltniß jum Clerus 188 Archi-pincerna 224. Carl V. (beuticher Raifer) 352. Aribannum 75. folgb. Arimannie 99. Carl Martell 171. Urnulf, Sausmeier 136. 143. Centenarius 110. Affectation 307. folgb. 411. folgb. Centgraf 111. Anmert. 217. Auftrafien 131. ceroceusuales 73 Chlobovech 46. 49. folgb. 57. B. folgb. 130. 163. Chlojo 48. banlieu 288 banlenca 288. Chnapo 64. Bann 413. Chnebt 64. Bannrecht 217. Chunine, Konig 38. bar, barus, baro 105. Colonat (romifches) 70. Bargilben 248. Anmert. 1. comes palatii 118 Barone 210. comes provincialis 215. barscalk 106. Anmert. 1. Comitatus 40 Bauernfrieg 382. Comites marcae 120. Bapern 141. 143. feine Rurmurbe Communismus 387. 229. lanbftanbifde Entwides Communis magistratus 35. lung 419, 430, 474, Concilium 145. Beben 115. 423. Concilium (ber Rirche) 355. Beirath (ftanbifder) 428. Conful 299, 302, Anmert. 2.

conviva regis 103, Chlothadar II. 133, folgb. Ehriftlicher Staat 176. Clerus 178, clypeus militaris 263, Colhantinische Schenkung 191. Corporation 411, folgb. curlis 253, Ammert. 1.

Ð.

Dante 191.
digs 146. Mnmerf. L.
discus 288.
Dompöfe 284.
Dominien 252.
dona annualia 155.
druhsazo 224.
ducatus 125.
Dynaften 219.

E. Eabordom 2I. Ebenbürtigfeit 25I. folgb. edlingt 66. Anmert. 1. Erbediber 66. Anmert. 2. England 47. Erdamter 231. Erdamter 232. 225. Erzkunzler 226. Erzmarifedt 224. Erzifent 224. Erzifent 224. Erzifent 224.

gabnichn 216, folgb. Behberecht 409. Belbermeinischeit 19. Belbalischem 199. Belbum 197. Feudum und beneficium 197.

Anmerf. 1. fides 197. Anmerf. 1. Fideus 89. Franfen 47. Francus 74. Frauleinssteuern 425. Friedrich II. (beutscher Kaiser)
332, foigo.
Friedrich Büldelm (ber große
Kurstuft) 432,
Friedrich ber Große
Friedrich ber Große
Frilling 66. Anmert.
Friedhiemt 251.
Friedmomern 216.
Fürftennomern 216.
Fürftenspum 414.

Ballien 46. 49. gasindins 95 folgb. in gasindio alicujus esse 17. 2nmert. 2. Gaufürft 27 Gebuirfcaft 318. Gefolgidaften 40. Gefolgicaft bee Ronige (in truste dominica) 55. Benothen 319. Gerichtebarfeit 413. 415. Gerichtebilb 288. Bbibelliniemus 207. 208. Gilbe 306. 307 Gefammtburgicaft 300. gihôrig 67. Gothen 43. Gottesbausmanner 249. Grafen 107, 108. Unmert. L. graffio, grafio 108. gralia, Graffcaft 117. Granvella 399. graphiarins 108 Anmert. 1. Grundbefiger 416. Grundbefig ber Rirche 169. folgb.

Salben 66. Anmerf. 2. Danbgemad 233. Darbenberg 469. haribsonum 75. Danbmeier 133. Deerbann 75. Deerfolib 263. Derrenham 214.

Berrenfammer 465. Bergoge 123. Dierardie 190. folab. Sinterfaffen 249, 408. 426. Bofreicheamter 222. Pobe 249. Sodffreie 213. Dofgefprache 418. Dofrecht 250. Doftage 417. hubarius 74. Soufe 74. Sunne, hunno 110. Sutten 369. 3.

Italien 46. Industrialismus 279. ingenui 213. 3mmunitat 181. folgb.

Ω.

Rarlftadt 390. Raiferrecht 211. Rammerer 222, 224. Ramp 18 Anecht (ehneht, engl. Knight) 64. Anecht junior (Mlamannifches Gefeg.) 65. Ronig 38 Kore (Bahl) 227. Kufe 254. Runfifclaven 66. Rur 227. Rurfürften 227. folgb. Rurmunbige 249.

Laien 194. Lanbabel 233. Anmert. 1. Lanbesherren 215. 414. Lanbfrieben 351. 409. Landgraf 215. Lanbftanbe 400 Landftanbicaft 406. Landtagefähigfeit 243.

Lanbtagefähigfeit ber Guter 406. Lanbtage 417. 419. Lanbfaffen 246. folgb. Lanbftener 426. Landtabinge 420 lassi 66. Anmert. 1. Lebn 200. Lebnfabiafeit 243. Lehnfolgefähigfeit 243. Leibeigenichaft 250. Lebneverband 199. leodis 56. Anmert. lendes 69, folgo, 97, leudis 56, Anmert. lidimonium 67. Liten 66. 80. Lombarbifche Stabtefreiheit 297. Luther 357, folgb. 378.

M.

Macchiavelli 51. madal 146. Anmerf. 1. major domus 133. majores privilegio 152. major natu 27, Majorate 453 Magnaten 150. malium 11 L mandatum 405. manahoubit 64. Mari= und Maffelt 154. Martt, Marttrecht 286. folgb. manst 75. mausus absus 75. Anmerf, 1.

mansus vestitus 75. Anmerf. 1. Martgenoffenicaften 21. Martgrafen, marchiones 120. Marimilian L (beuticher Raifer) <u>349</u> folgd. medius, medianus 74.

meliores et majores terrae 416. Medlenburgifche Stante und Berfaffung 428. 475. Menichenrechte 439. folgb. Merovinger 49. 51. 52.

Meffe 287. Metropolitanfirche 189. folgb.

miles 236. placita comitis 111. missi 113. plehs (flattifc) 312. ministeriales 65. Bralatenbant 180. minoflidi 66. practor 301. Mittelfreie 74. 232. folgt. precarium 423. Mofer (Juftus) 448, folgt. Preußen (Berfaffungeentwide= lung und Gefetgebung) 458. Münger (Thomas) 385. folgo. 480. folgo. Priestrabel 161, 194, Principes 34, 36, Anmerf. 1, 39, 216, Anmerf. 2. Municipalmefen ber Romer 297. munificentia 89. proceses potestate 152. Proconful 302. Reuftrien 131. Anmert nobilitas codicillaris 368. Proletariat 491. folgb. Rothbebe 423. Provingialversammlungen 157. Rothfreie 249. D. rachineburgii 74. Dbel 30. Ratheforper 302. Doonater 46. regnum 128 Defterreich 475. folgb. Reiche= und Canbesfeffungen 281. optimates 148, 150. Reichstammergericht 351. orbede 423 Reichsftanbicaft 156, ber Drieosterljudi 131. fter 178 otiosi 320. folgo. Reichstag 151. Ottonianifche Santfefte 411. Reichsunmittelbaren (Rechte ber ebemale) 484. folgb. Reinmar von 3meter 204. pagenses 74. Reichsftante (in Preugen) 468. Pairie 485. res comitatus 117. Paracelfus 388. Palatine 104. Rheinbund 457. Richerzechheit (in Roln) 314. Papfithum 190. folgb. Ritterbürtige 236. pares 258. Rittergut 243.

Patriardenfamilien 26.

Patrimonialftaaten 415.

pfalzgrefe 118. Anmert. Dferb 255.

pileati 162. Amnert. 1.

320.

patricius 123 Pfablburger 333. Pfalzgraf 118.

Pfleghaften 248. Divvin 136. 138. 139.

Patrimonialgerichtsbarfeit 252

Patriciat (ftabtifches) 311. 313.

Sacebaron 110, Anmert. 1. Cachfenfpiegel 203, 209, Salguter 253. Anmert. 1. Galifde Franten 48.

Mittertage 421.

Rotted 479.

Romifder Bifchof 190.

Romifche Freiheit 287.

| Salisches Geset 55. Abanberung<br>vom Jahr 803. 153.<br>scultum regis 263.<br>Schaff (Scalf) 63. | Theoborich (Oftgothenkönig) 46. thing 146. Anmerf. 1. Thingfrieden 147. Toriandria 48. Anmerf. 1. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chatcollegien 427.                                                                               | Tributarier 70. 78.                                                                               |
| Schöffenbare freie Leute 232.                                                                    | Eributgut 84. Anmert.                                                                             |
| ecoffenflubl 235.                                                                                | u.                                                                                                |
| Sholaftif 206.                                                                                   | uodal 30.                                                                                         |
| Schultheiß 110. 301.                                                                             | urbis advocatus 300.                                                                              |
| Chuphorige 73.                                                                                   | urbs 282.                                                                                         |
| Schwabenfpiegel 210.                                                                             |                                                                                                   |
| Eclaven 25.                                                                                      | ₽.                                                                                                |
| sculdaho 110.                                                                                    | vassalli 65.                                                                                      |
| Cemperfreie 213. 220.                                                                            | vassi 65, 86.                                                                                     |
| Gempermanner 233.                                                                                | Bicegraf 217.                                                                                     |
| Send (synodus) 220.                                                                              | Billen 281.                                                                                       |
| Genbboten 113.                                                                                   | Bogt 300.                                                                                         |
| Senior 200.                                                                                      | Bogtbinge 420.                                                                                    |
| Senior Ratu 27.                                                                                  | Bogtei 249.                                                                                       |
| Seniores palatit 104.                                                                            | Bolferbunbe 47.                                                                                   |
| Seibel 254.                                                                                      | Bolfesouverainetat 433. folgb.                                                                    |
| Sidingen 370.                                                                                    | 437.                                                                                              |
| situla 254.                                                                                      | Bolfeversammlungen 145.                                                                           |
| Sueven 43.                                                                                       | Bon (beim Abel) 219.                                                                              |
| Stabtebunbe 336, folgb.                                                                          | 23.                                                                                               |
| Städteorduung von 1808. 466.                                                                     |                                                                                                   |
| Staatereligien 165. folgb.                                                                       | Bachezinfige 73.                                                                                  |
| Stabt 290.                                                                                       | Bappen 242.                                                                                       |
| Standische Monarchie 401.                                                                        | Bechfelgrundftude 19. 20.                                                                         |
| Stanbessonverainetat 433. Stanbesberren 220.                                                     | Bebrgelb (Berigelt) 55. Bebrgelbebefimmungen 76. ber                                              |
| Stein (Minifter) 459.                                                                            | Whister 464 folds                                                                                 |
| Steuern 401. 422. Rothwendige                                                                    | Priefter 164. folgb. Beichbild 288, 289. Anmert. 1.                                               |
| und freiwillige 423.                                                                             | weichfried 258.                                                                                   |
| Steueranlage 426.                                                                                | Biebemutbebauern 249.                                                                             |
| Steuerbewilligungerecht 401.                                                                     | wik 289. Anmerf. 1.                                                                               |
| Steuerfreiheit 243.                                                                              | Biebertaufe 387.                                                                                  |
| Steuerverweigerung 424.                                                                          | Bormfer Reichstag 356.                                                                            |
| stiura 422.                                                                                      |                                                                                                   |
| superspeculator 180. Anmerf. 1.                                                                  | 3.                                                                                                |
| Spnobe bon Ricaa 193.                                                                            | Behnten 172. folgb.                                                                               |
| •                                                                                                | Behntenfrieg 174.                                                                                 |
| T.                                                                                               | Bineaut 247.                                                                                      |
| terra salica 253, Anmert. 1.                                                                     | Bünfte 304.                                                                                       |

Erud von A. Babn & Co. in Berlin, Schleufe Dr. 4.



BIBLIOTHÈQUE CANTONALE LAUSANNE

16 OCT. 1962





